

#### MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

\*31. K.3



\* 31. K. 3.











# Inhalt.

| CLXX. Stuck.                    |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Karls Unwille über einen seiner | Gespielen bey    |
| der schlechten Behandlung eines | Juden S. 16      |
| . Warum ein solches Verfahren   | hochst strafbar  |
| ist                             | 6. 7             |
| Einige Vorwürfe, Die man        | diesem Volke     |
| macht                           | 8. 9             |
| . Werden beantwortet            | 9, 10            |
| Ist kein verachtungswürdiges,   | obgleich ein     |
| verachtet Volk                  | 10. 11           |
| Warum es vielmehr unsere 2      | lufmerksamkeit   |
| verdienet                       | II. 12           |
| Ursachen ihres Verfalls         | 12               |
| Art und Weise, wie wir uns      | gegen sie betra- |
| gen sollen                      | 12:16            |
| Råthsel                         | 16               |
| CLXXI. Stuck. Fortsetzung des v | origen Stucks.   |
| Die Sonne und der Wind, ein     | e Fabel 17:20    |
| Grunde zu einem liebreichen V   | erfahren gegen   |
| ii e                            | 20:25            |

| Erzählung von einem großmuthi      | gen Juben    |
|------------------------------------|--------------|
| und einem wohlthätigen Bauer       | 6. 25:31     |
| Huflosung des vorigen Rathsels ur  | id neues 32  |
| CLXXII. Stuck.                     |              |
| Fortsetzung der im vorigen Blatte  | anaefanges   |
| nen Geschichte und Beschluß        | 33 = 37      |
| Mentor reiset mit seinem Sohn S    |              |
|                                    |              |
| benachbarte Stadt                  | 38. 39       |
| Ein Brief von Karln an seine Sc    |              |
| eine Nachricht von seiner kleine   | n Resse ents |
| hålt                               | 39           |
| Er empfiehlt seinen Kanarienvoge   | l ihrer Fürs |
| forge                              | 40           |
| Unnehmlichkeiten einer Herbstlands | á)aft 41. 42 |
| Ein kleiner Zufall                 | 42 = 45      |
| Geschichte eines unbedachtsamen K  | naben 45-47  |
| Begebenheit mit einem alten Golt   |              |
| Auflosung des vorigen Rathsels un  |              |
| CLXXIII. Stuck.                    | ,            |
| Fortsetzung der im vorigen Blatte  | anacfanges   |
| nen Begebenheit nebst andern       |              |
| fällen                             | 49 = 56      |
|                                    |              |
| Weschluß von diesem Briefe         | 56. 57       |
| Lottchens Antwort                  | 58           |
| Veautwortung wegen des Kanarie     | envogels 58= |
|                                    | 61           |

| Sie reiset mit ihrer Mutter, Frizen u | nd Luis:  |
|---------------------------------------|-----------|
|                                       | 61. 62    |
| Ein kleiner Zufall, ber Frigen unter  | rwegens   |
| begegnet                              | 62:64     |
| Auflösung des vorigen Rathsels und n  | eues 64   |
| CLXXIV. 'Stuck.                       |           |
| Ankunft auf dem Lande                 | 65        |
| Spaziergang; Lottchens Befrenung be   | er Noth=  |
| kelchen aus den Sprenkeln             | 67. 68    |
| Rache eines Bauernknaben              | 68. 69    |
| Erfolg                                | 69 • 73   |
| Der Familie Rückfarth                 | 73. 74    |
| Kleine Naturgeschichte der Tauben     | 75' 77    |
| Verschiedene Gattungen                | 77 : 79   |
| Unflösung des vorigen Rathsels und n  |           |
| CLXXV. Stuck.                         |           |
| Fortsehung                            | 81        |
| Scherzhafte Vergleichung der Kinde    | r unter=  |
| einander nach ihren Charafteren       | mit ben   |
| verschiedenen Taubenarten.            |           |
| Uesachen der großen Mannichfaltig     | feit und  |
| Abanderungen unter den Tauben         | 82 - 84   |
| Verschiedene der vornehmsten und      | schönsten |
| Haus = und Zuchttauben                | 84=90     |
| Brief. und Posttauben                 | 90 96     |
| Auflösung des porigen Råthsels und 1  |           |

| CLXXVI. Stück. Fortsehung.         |           |
|------------------------------------|-----------|
| Veschreibung der Tauben nach ihr   | en äußern |
| und innern Theilen Seite           | 97:100    |
| Ob sie eine Galle haben            | 100. 101  |
| Ihre erstaunende Fruchtbarkeit     | 101       |
| Von ihrer Natur und vorzügliche    | en Eigens |
| schaften .                         | 103 = 106 |
| Bon ihren Feinden                  | 107. 108  |
| Die Kate und die Taube, eine Erz   | åhlung in |
| Versen                             | 108 = 110 |
| Auflösung des vorigen Rathsels und | neues 112 |
| CLXXVII. bis CLXXXII. Stuck.       | Beschluß  |
| des vorigen Stücks.                |           |
| Vom Taubenmiste                    | 113. 114  |
| Ein Kinderlied                     | 115. 116  |
| Auflösung des vorigen Rathsels     | 116       |
| Die Ueberraschung, ein Lustspiel f | ür Kinder |
| in Einem Aufzuge                   | 117 + 200 |



## Kinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXX. Stuck, ben 3. Oftober, 1778.

ein Karl war an einem dieser Meßtage zu einer fleinen Gesellschaft in einem gewissen Sause gebeten gewesen. Er kam aber wider die Gewohnheit bennahe zwen Stunden eher nach Hause, als ich ihn erwartete. Eben war der Herr. M. Philoteknos ben uns, und ich faß mit diesem und meinen andern Rindern in meiner Studierstube. Er aber war ganz erhist und außer Odem. Wir wunderten uns, wie leicht zu erachten, warum er so zeitig erschiene ? Ganz gewiß, sagte ich, ist bein kleiner Stolz beleidiget und bein Disputirgeist mit seiner Harts näckigkeit in Hike gebracht worden !... Was fehlt XIII. Theil.

dir? Warum bist du so roth? Wer hat dir was gethan oder wem hast du Etwas gethan? —

Reines von beiden, lieber Papa, sagte er: aber ich habe mich so geärgert -- bin so bose nimmermehr komme ich wieder über des ungezos genen Buben Schwelle! Munu, fiel Herr M. Philoteknos ein, das Aergern und Boseseyn steht einem so jungen Menschen, als Er ist, mein lieber Karl nicht an: Doch — laß Er ho-Rarl. Ja ja, Sie sollen horen, Sie sollen horen, ob ich nicht Ursache habe. Wir hatten dort kaum ein wenig mit Ludwigs leder. nen Regeln zu spielen angefangen, so kam einer von den Juden, die gewöhnlich die Messe über an den Thuren zu fragen pflegen, ob man was zu schachern habe? Statt ihn gehörig abzuweis sen, da man sich nicht mit ihm einlassen wollte, sagte Ludwig zu ein paar andern von unserer Gesellschaft: Wart! wir wollen uns mit dem Mau= schel eine rechte Lust machen! — Ich wußte nicht, worauf es abgesehen sey, fragte ihn also,

was das für eine Lust seyn solle? Es kömmt keiner, antwortete er, ungeneckt von uns, und es ist Schade, daß der Eine von unsern Dienern nicht da ist — der macht solch närrisch Zeug mit ihnen, daß man sich halb tod lachen möchte. Die letzte Messe hat er einen Juden 14. Tage lang täglich unter dem Vorwande herbestellt, daß er viel schöne Sachen an ihm verhandeln wolle, und nur wegen vieler Seschäffte nicht dazu koms men konnte: die ganze Zeit über suchte er alle alte Lumpen, zerrissene Perucken, durchlocherte Schue, Scherben von Topfen, alte Speckschwar. ten, und was weiß ichs? zusammen, und da der Jude endlich ungeduldig ward, brachte er nach einer langen Vorbereitung das Zeug zum Worscheine, und fragte: wie viel er in Bausch und Wogen dafür geben wollte. 2018 er ihm seis ne Schelmeren verwies; da hatten Sie sehen sollen, wie dem Mauschel die alten Perücken, Schue, Lumpen und Speckschwarten um die Ohren flogen: Schade! daß er noch zu geschwind



entkam: denn der Diener hatte fich noch mit einem andern seiner Kameraden vorgesett, daß der eine über ihn herfallen, und der andere ihm mit einem Wachestocke ben Bart absengen sollte. — Ich fragte Monsieur Ludwigen, ob das sein Papa jugabe? D! versette er, warum sollte er nicht? Er spricht ja selbst, das ware nichts als Schelmzeug, und erzählt uns oft hundert schnacki. sche Streiche, die er in seiner Jugend mit ihmen vorgenommen. Ich sagte ihm, daß ich das bes unserm Papa nicht wagen wollte; daßich und meine Geschwister und unser Gesinde allen Mensche ohne Unterschied liebreich, leutselig und glimpflich begegnen mußte, wenn wir nicht Ihren und aller unsrer Freunde Zorn tragen wollten. Oho! schrie er, die Juden! und Menschen! das Diebszeug, das sind keine — kelbe Menschen? fiel ich ein = == doch ich will nichts sagen: gehen Sie ist nur, und fertigen den armen Mann ab; draußen steht er und wartet.



Ludwig. Lassen Sie ibn bis auf den Abend warten, er soll warten und muß warten! — Mun, versetzte ich, so werde ich hinausgehen, und ihm sagen, daß hier nichts zu handeln ist. Mein, nein; sprach er, den Augenblick will ich ihn abfertigen. Indem lief er in die daran stoßende Kammer, kam schnell wieder zuruck, brachte eine Schachtel unter dem Urm, und hat. te beide Backen aufgeblasen, daß er nicht reden konnte; ich wußte nicht, was er wollte; drauf gieng er zur Thure hinaus, ich hinter drein, und als der Jude auf ihn loskam, gab er dem Juden die Schachtel, daß er sie aufmachen moch-Indem sie dieser aufmachte, sprudelte er ihm das Wasser, (denn das war es, was er im Munde hatte,) ins Gesichte: in der Schachtel aber war Sand. Indem der Jude auf ihn schmählte und sein Schnupftuch herauszog, sich abzutrocknen, nahm der kleine bose Mensch die Schachtel mit dem Sande, und warf dem armen Mann eine Hand voll in die Augen. Dieß

brachte den Juden so auf, daß er ihm ben den Haaren faste, und ihm ein paar derbe Ohrfeigen. Darüber erhub Ludwig so ein entsetze gab. lich Geschren, daß Hausknecht und Magd zu-Der erste warf den Juden die Treppe lief. hinunter, und die Magd goß ihm eine ganze-Gelte Wasser nach: ob sie ihn getroffen, weiß ich nicht, so viel aber weiß ich, daß er drohte, er wolle es ben der Obrigkeit melden. Jch war so erschrocken, daß ich nicht mehr wußte, was ich thun oder sagen sollte; er gab mir grobe Reden, da ich ihm die Unbilligkeit seines Verfahrens vorhielt, und ich nahm meinen Abschied, ehe noch die Zeit da war, und nimmermehr will ich wieder über seine Schwelle kommen. — Habe ich Unrecht gethan, so vergeben Sie mir! aber wenn ihn nur dasmal der Jude verklagte! Dein Unwille, sagte ich, macht dir Ehre, ob ich gleich nicht billigen kann, daß du dich deis nem Eifer so sehr übereilen lassen, gleich davon zu gehen, da du vielleicht durch eine kühlere Vor-

stellung ihn von seinem Unrecht überführt, und mehr ausgerichtet hattest. 2ch! glauben Sie das nicht! versetzte Karl, denn es ist ein Bursch ohn' alles Machdenken: die andern Knaben was ren darzu auf seiner Seite, und er bachte Bunder, was er für eine Heldenthat gethan, da sie dieselbe belachten. Mein, nein; sagte der Magifter: er hat Recht gethan, daß er seine Empfindlichkeit auf eine so nachdrückliche Urt geäuse sert. Vermuthlich wird es der Herr Sohn dem Herrn Vater erzählen, ber ihm, wie er selbst gestanden, das schone Beyspiel durch die Erzählung. ähnlicher dummer Streiche von seiner Jugend gegeben: und mag es doch der Herr Bater wiffen, daß ein wohlgearteter Anabe vernünftiger als der alte Mann denkt, und dadurch beschämt werden.

Sanz gewiß, rief ich, kann nichts Verachtungswürdiger und Niederträchtiger in der Welt, als solche Mißhandlungen gegen andre Menschen und insbesondre gegen dieses unglückliche

The state of

Volk seyn, und ich wollte euch eher zehn andre Vergehen vergeben, als ein einziges von dieser Aber warum benn das, lieber Papa? fiel Lottchen ein. · Ich weiß wohl, daß man keinem Menschen in der Welt schon darum übel begeg. nen muß, weil er ein Mensch ist: aber ich bachte doch, daß ein so verächtlich Volk, das man beys nahe von der übrigen menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen hat, nicht eine so große Hochach= tung verdiente, daß man sich einen kleinen Scherz nicht sollte vergeben konnen, ob es gleich nicht auf eine so grobe Art seyn darf, wie es Ludwig machte. Friße. Und der Vorwurf mag doch wohl auch nicht ohne Grund senn, daß sie die Christen betrügen, wo sie nur konnen: denn das habe ich oft von andern Leuten gehöret, und in der Messe, wenn so viel auf den Gassen herumgehen, hort man immer von Mausen am meisten. — Ganz recht, fiel der Magister ein, und es giebt wohl gar christliche Menschen, die sich nicht nur kein Gewissen draus machen, sondern wohl gar sichs zur



Chre rechnen, wenn sie einen Juden betrogen haben. — Wenigstens, rief Luischen, soll mir gewiß kein Jude jemals ein Mäulchen geben — mit ihren garstigen großen Värten! man kann ihnen nicht gut sehn: denn wer wird nun einen solchen Bart, haben? —

Ich traue euch, meine Kinder, zu, sagte ich, daß Ihr diese Einwürfe vorbringt, um euch die Grundsähe, die ich euch von Jugend auf gelehrt, desto mehr einzuprägen: denn ben einem kleinen Nachdenken könnt Ihr sie gewiß euch selbst bezantworten, wenn es ja unverständige Menschen gäbe, die Menschen und Christen seyn wollen und im Ernst so was behaupten könnten.

Die Regel, mein Lottchen, daß man keinem Menschen in der Welt übel begegnen müsse, weil er ein Mensch ist, erkennst du selbst für unversbrüchlich, und Ihr kleinen Leute braucht keines stärkern Beweises, als daß Ihr andern nicht

s poole



thun sollet, was Ihr ench von ihnen nicht wollt gethan wissen: — Und warum wolltet Ihr in Anschung der Juden eine Ausnahme machen? Sind sie nicht Menschen, wie wir? Haben wir nicht so gar alle aus Jüdischen Geschlechte unsern Ursprung? — Wir aus jüdischen Geschlechte? rief Lottchen nach ihrer gedankenlosen Art, die Karl durch ein lautes Gelächter bestrafzte, indem er sie fragte: ob sie niemals etwas von Adam und Eva gehöret, oder wüste, wer unser aller Vater und Mutter auf Erden, und von was für einem Volke sie gewesen wären?

Sie schwieg, über ihre kleine Unbesonnenscheit beschämt. Ich aber suhr fort: Du nennest sie ein verächtlich Volk? Ich wollte, du hättest dafür gesagt, ein verachtet Volk: denn man kann verachtet werden, ohne Verachtung zu verstienen. Daß dieses Volk an und für sich nicht verächtlich ist, muß euch, meine Kinder, historisch bekannt seyn. — Ja wohl, sagte ver



Magister, daß es das Volk ist, das Gott im Unfange der Zeit zu seinem Eigenthum erwählte, daß er es einer unmittelbaren Offenbarung wurdigte, daß unter ihm die größten Gesetzgeber, Dichter, Propheten und Heilige waren, ja, daß. der Heiland der Welt, der erste und größte Leh= rer der Menschen, das hochste Muster der Hei= ligkeit und Wollkommenheit, aus ihm sollte geboren werden? — In der That, sagte Frife, daran habe ich doch mein Lebtage nicht gedacht, fo oft ich auch Juden gesehen habe, und so gut ich das weiß: aber, warum sind sie denn so verachtet? so sehr von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen, wie Lottchen sagte? — Micht so wohl von der menschlichen, sagte ich, sondern nur von der bürgerlichen, und das auch nur in manchen Landern. Dieß aber darf uns nicht Wunder nehmen. Indem sie sich selbst, vermöge ihrer Gesetze von allen Volkern absonderten, und sich auf keine Weise in einige Gemeinschaft mit ihnen einließen, ihren eignen Gottesbienst und



ihre Ceremonien hatten, wie ihr aus der heilis gen Schrift wißt, zogen sie sich den Haß und die Werfolgung anderer Volker sehr oft zu. wissenheit und Ungerechtigkeit hat, um sie anzuschwärzen, und gegen sie zu verbittern, auch ihe nen oft Dinge, zumal in den finstern Jahrhunderten des Aberglaubens angedichtet, die ihnen niemals in den Sinn gekommen. Geit eine aufgeklarte Vernunft uns mit dem Geiste des Christenthums mehr bekannt gemacht, ein richtis ger Verständniß uns den Sinn desselben besser einsehen gelehrt, den Aberglauben mehr wegges raumt, und mehr Einsicht in die Wahrheit verliehen hat; so ist man auch gegen sie weit billiger, menschlichgesinnter und dulbender geworden. Freylich sind sie nicht mehr das geehrte Bolk, das ein gewisses großes Land besitzet, und einen eignen Staat ausmachet, bas von eignen Konigen und Fürsten beherrschet wird, wie vor dem. " Sie find in alle Lande des Erdbodens durch ein sonder. bares göttliches Schicksal zerstreuet, welches wir



nach unserer Religion, als eine besondere Strafe ansehen, die sie druckt, weil ihre Bater den ihnen geschickten Messias verkannten: dadurch sind sie auch in der That in ihrer Erkenntniß, in moras lischen Grundsatzen, in Mitteln zur Tugend und Ausübung derselbigen sehr zurück gesetzt worden. Wir halten uns and aus guten Grunden für überzeugt, daß sie in ihrem Glauben irren, indem sie eines andern Messias warten, als ber ihnen gegeben ist. Aber nun frage ich euch, meine Kinder: wenn auch dem also ist, verdies net ein Unwissender, falsch unterrichteter, Irrene der unser Mitleid oder unsere Verachtung? une. sern Trost oder unsern Haß? Sind wir ihnen zu Richtern ihres Glaubens und ihrer Sitten. lehre gegeben? oder ist unsere Erkenntniß so vollkommen, oder unser Tugendwandel so uns straflich, das wir selbst nie irren? Niedertrache tigkeit und Laster verdienen nur Verachtung: aber Irrthum niemals, und ich fürchte oft, daß wir sie zu sehr verachten, als daß wir von ihnen



Liebe und Hochachtung erwarten konnen. se Verachtung ist vielleicht oft Schuld, daß sie nicht auf ihren Irrthum merken, ober aus Wiberwillen gegen die, die einen bessern Weg zur Glückseligkeit kennen, auf ihrem Wege be-Denn wie? wenn ein Mann im Finstern gieng: eine Menge Menschen sabe es: dieser schrie: der dumme Tolpel lauft auf einem unrechten Wege: ein anderer; Rarr, warum steckst du kein Licht an? ein dritter, wenn du so fortläufft, geräthst du in Abgrunde! wurde diefer Mann wohl für irgend einen von diesen Liebe oder Hochachtung haben konnen? Gewiß nicht. Aber gewiß wurde er sie für den haben, melther spräche: "Freund! hier haft du ein Licht, daß du sehen kannst, oder der Weg geht zur Linken oder zur Rechten, " oder: "ich will dich ben der Hand leiten, und mit dir gehen. " Wenn wir also diesem Volke auf diese Art durchgängig und allezeit so begegneten und begegnet hatten, edel, glimpflich, rechtschaffen, liebreich gegen sie handelten, brüderlich mit ihnen umgiengen, durch große Tugenden ihnen vorleuchteten, uns nie etwas Unanständiges oder Unrechtes, keiner Spotteren noch Ungerechtigkeit gegen sie erlaubten: was würde das ben ihnen für einen großen Einfluß auf ihre Sittlichkeit, Erkenntniß, Tugend und Denkungsart gehabt haben und noch haben!

Wohl wahr! sagte der Magister. Ihr wist ja, meine Kinder, schon aus der alten Aesopisschen Fabel, vom Winde und der Sonne, die guten Wirkungen der Leutseligkeit und Güte vor tem Ungestüm und dem Unglimps? — O, sagte Luischen, erzählen Sie mir sie doch, Sie wissen, ich höre so gerne Mährchen, und ich kann mich nicht darauf besinnen, und wenn ichs auch wüßte! ein gut Lied singt und hört man mehr als einmal. Nun dann, antwortete der Magister:

Die Sonne und der Mordwind . . . halt, rief Lottchen; Herr Spirit hat mir dieselbe Fa-



bel einst in Versen gegeben und ich habe sie ganzneuerlich in mein Büchelchen, das ich mir zu
solchen Sächelchen halte, eingetragen: Lassen
Sie mich doch diese Ihnen vorlesen! — Es
ward ihr erlaubt. Sie gieng, holte es und las es
uns ab.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### Räthsel.

Am härtsten Stein zerstoß ich mich, Und so erschaff ich stets für dich, So oft du willst, schnell eins der Elemente Das nicht der Mensch entbehren könnte.



### Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXXI. Stuck,

ben 10. Oftober, 1778.

Fortsetzung des vorigen Stücks.

Die Sonne und der Wind.

Der Mordwind und die Sonne stritten, Wer an Gewalt der stärkste war?

Indessen kam von Ungefähr

Ein Wanderer baher geschritten —

Es war im Herbst, wo bald das Wetter schon,

Bald stürmisch ist: drum hat er sich auf alle

Fälle

Mit Muß' und Mantel wohl versehn. —

Sa; rief die Sonne: auf der Stelle

Ist der Wersuch gemacht! Laß sehn,

XIII. Theil.

23



Wir von uns beiden wird den Wanderer vermogen,

So Mut' als Mantel abzulegen. Fang an, und ich verwehr' dirs nicht Mir vor mein glänzend Angesicht Den dicksten Wolkenslohr zu wehen! — Da hätte man nun sollen sehen, Wie er aus vollen Backen blies, Die Dünste vor sich her in schwarzen Nebeln stieß,

Mit Heulen durch die Wipfel sauste, Mit Donnern durch die Fluthen brauste, Den Staub erhub, und Dach und Bäume nies derschmiß.

Allein umsonst war alles Toben! Herr Blasius versuchts von Unten und von Oben Den Mantel wegzuziehn; und fand An allen Ecken Widerstand. Je mehr der Wütrich stürmt', um desto dichter wand Er sich um seinen Herrn: und dieser hielt so

Daß er dem Spikkopf nicht ein Loch, so klein und enge

Man sich es denkt, sich einzudrängen lies —— Kurz, wie ich schon gesagt, daß er vergebens blies.

Munmehr erhub ihr Haupt die Sonn' in goldnen Strahlen,

Fieng an die Wolken zu zerstreun, Des stüchtgen Wand'rers Haupt zu malen Und seinem Mantel noch mehr Wärme zu vers leihn;

Und sieh! er nahm ihn schwißend ab, Und hieng ihn hinter sich auf seinen Wanderstab,

Durch Ungestüm läßt leichtlich sich Kein Mensch von einem Irrthum kehren: Willst du ihn tadeln, warnen, lehren; Sen gütig, liebreich, sanft! und sicher hört er dich.

,



Ja ja; sagte Karl; die Fabel hat Recht: ich weiß es aus meiner Erfahrung, daß ich den, der mich liebt, wieder liebe, und daß ich unter meinen Lehrern den am freudigsten Folge leiste, der mir am glimpflichsten begegnet. Und ich kann mir nun vorstellen, was ein Volk von mir und meiner Religion denken muß, das ich wegen seines Glaubens, das ihn doch eben für so wahr halt, als ich den meinigen halte, hart begegne, verspotte oder wohl gar verfolge. Nothwendig muß es mich und diese Religion hassen, und so falsche Begriffe von ihr bekommen, daß nichts im Stande ift, es mit ihr auszusohnen. wahr, mein lieber Sohn! rief der Magister, und der Christ, der einem Juden seiner Religion wes gen schimpflich begegnen kann, ist tausendmal schlechter und verachtungswürdiger, als selbst ein schlechter Jude, weil er wider das erste Gesetz seis ner eignen Religion handelt, welches uns durchgangig Liebe, Liebe gegen alle Menschen, ohne Rucksicht, ob es Christen, Juden oder Seiden



Kind, ja so gar gegen unsere Feinde gebeut. Der Stifter unserer Religion saget: "Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, thut wohl denen die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen!" und will daran erkennen, ob sie Kinder seines himmlischen Vaters sind.

Das, Frize, glebt dir auch die Antwort auf deinen schönen Einwurf, daß man den Juden mit Verachtung begegnen musse, weil so viel unter ihnen wären, die auf Betrug ausgiengen. Daß solches oft geschehen mag, will ich nicht ganz wiederlegen. Es ist ein höchst trauriger Stand für dieses Volk, daß sie ohne eine sehr kleine Ausnahme fast lauter Handelsleute sind und seyn mussen. Der Handel aber, meine bessten Kinder, führt leicht zu ungerechtem Wucher, zu Seiz, zu Habsucht, zu kleinen, wo nicht großen Betrügerepen: und — Sott? wie viel mögen unter christlichen Kausseuten so äußerst geswissenhaft, so strenge in ihren Grundsähen seyn,



daß sie sich die Gewinnsucht auch nicht zu dem fleinsten Kunstgriff verleiten lassen!

Hieraus fließt wieder ein anderer Umstand, der ihnen in Absicht auf ihre Sittlichkeit und Erkenntniß nachtheilig ist. Da sie von Jugend auf bloß zum Handel erzogen werden, und ihnen der Zutritt zu allen Wurden und Ehrenstellen größtentheils verschlossen ist: so bekummern sie sich ausser ihrem Gesetzbuche, wenig um Wissen= schaft und Erkenntniß. Ob ihnen nun zwar schon jenes die moralischen Pflichten genug einschärft, daß sie sich wegen grober Vergehungen nicht entschuldigen können: so erwartet man doch von denen, die ihren Geist durch mancherlen Wissenschaften ausgebildet, und durch Philosophie und Einsicht in die Natur und natürlichen Dinge, in die Verhaltnisse der Menschen mit an. dern Menschen, und die daraus herstießenden Gesetze und Pflichten, erweitert haben, mehr Festigkeit und Beharrlichkeit in moralischen Grunds



fågen. Der größte Theil liest wenig oder nichts, was sie im Guten befestigen und zum Guten er. muntern konnte. Die Strenge, womit sie ihr Gesetz an Ceremonien bindet, fesselt ihren Geist, daß sie das Gute mehr aus Furcht der Strafe, als aus Frenheit und Wahl verrichten: und wo man nicht das Gute aus Liebe zum Guten ausübet, da verletzet man es sehr leicht, so bald man glaubt, es ungestraft thun zu konnen. Dieß sage ich aber nicht, als ob es diesem Volke an großen Fähigkeiten fehlte. Ich habe es schon oben erinnert, daß es uns die ersten Manner und Schriftsteller in der Welt gegeben hat, und noch ist sind unter ihnen weise, scharfsinnige, gute Manner, die Wahrheit und Tugend unter ihnen so gar in Schriften zu verbreiten suchen. rede aber nur von dem großen Haufen.

Gesetzt also, daß wirklich ein Hang zum Vetrug unter diesem Volke gewesen wäre, und daß sicht viele von ihnen ben gegebener Gelegen-

5 550kg



heit erlaubten: so giebt dieß euch, meine Kinder, doch nie ein Recht, auch den Geringsten
unter ihnen schimpflich und spöttisch zu behandeln,
ihn dem Gelächter anderer auszusetzen, übel mit
ihm umzugehen, und noch viel weniger, ihn zu
betrügen.

Und dieß Letzte ist mir entsetzlich. — Ja wohl, sagte der Magister. Ich selbst habe Leute gestannt, die rechte gute Christen und Menschen zu seyn glaubten, und sich doch kitzeln konnten, wenn sie oft ben einem nichtswürdigen Handel mit Juden Treue und Rechtschaffenheit verletzt hatten, indem sie z. B. ihnen die Fehler der Dinge verborsgen gehalten, die sie an sie verkauft hatten. Das ist aber so sehändlich, daß ich wünsche, die gewöhnliche Strafe des Betrugs würde von der Obrigkeit verdoppelt, so bald man sie an einem diesses Volks verübt: denn wie schon gesagt worden, wir schänden unsere Religion, die wir ihnen verehrungswürdig machen sollten, damit, wenn sie verehrungswürdig machen sollten, damit, wenn sie



auch ben der ihrigen beharrten, sie doch allezeit für unser sittliches Leben Hochachtung haben müßten.

Mich, sagte ich, lasse keines von euch, meisne Kinder, Verachtung oder Spott gegen Einen unter ihnen merken; und wenn ihr entweder itt unter euern Gespielen oder in der Folge, wenn Ihr größer werdet, Leute sindet, die sich hierinsnen dem niedrigen Pobel gleich stellen, so suchet die Niechte der Menschheit zu vertheidigen, und sie zu überzeugen oder zu beschämen. Großemuth erzeugt Großmuth, Liebe Gegenliebe, Güete Wohlwollen, Frengebigkeit Dankbarkeit.

Ich will euch noch eine kleine Geschichte von einem Juden erzählen, die euch dieses beweisen wird.



Ein Jude reisete einst von der Messe wies der zurück. Unterweges kam er an einen Strohm, wo er durchmußte. Schon oft war er



ohne Schaden durchgeritten: benn es gieng eine seichte Furth durch; wenn man aber halbs weg sich zu sehr rechter Hand wand, kam man in einen tiefen Schlund, wo schon mancher das Leben verloren hatte. Der Jude, der dießmal nicht vorsichtig genug war, gerieth hinein. Ein lautes Geschren, das er ausstieß, rufte einen in der Machbarschaft ackernden Bauer herbey. Er sah die Gefahr des Mannes, riß geschwind ein Pferd vom Pfluge, wagte sich ganz nahe an den ihm bekannten Schlund, und als ihn das Wasser, das sich dort in einem Wirbel dreh. te, hervorbrachte, war er so glücklich, ihn ben dem Mantel, den er umhatte, zu erhaschen und glucklich ans Land zu bringen. Des Juden Pferd gieng verloren, indem es von der Last, die er ihm im Mantelfack aufgelegt hatte, niederges drückt, sich nicht hatte herausarbeiten konnen.

Mach vieler Mühe, die der Bauer und die Seinigen anwandten, brachten sie den halb todten und erstarrten Juden wieder ans Leben: Aber



nun gieng erst bes armen Mannes Ungst an. Sein Leben war gerettet: aber alles was er erkauft hatte, war verloren, besonders aber ein les derner Bentel oder eine so genannte Geldkate, die er um Leib gehabt, und worinnen sich viel Juwelen und Porlen befunden hatten. konnte er wahrscheinlicher Weise nicht im Strohm verloren haben: es war also der hochste Verdacht da, daß der Bauer sie ihm abgebunden, als er ihn ausgezogen und ihn aufs Bette gebracht Der Bauer betheuerte ihm, daß er nichts gesehen noch gehöret habe, und der Jude riß sich die Haare vor Verzweiflung aus, da er sein ganzes Vermögen hineingesteckt, um damit einen vortheilhaften Handel an seinem Wohne plate zu treiben. Er hatte den Vauer unstreis tig gerichtlich belangen konnen, und dieser ehrlis che Mann hatte einen sehr schweren Stand bekommen, da er aller Wahrscheinlichkeit nach solchen entwandt hatte. Der Jude war indessen großmuthig genug, solches nicht zu thun.

7



hast, sagte er zu ihm, mit Gefahr beines eignen Lebens mir das meinige gerettet: bu raubst mir aber das Mittel gegen dich dankbar zu Rechne das dafür, daß ich dich durch eis ne Anklage ben beiner Obrigkeit nicht ins Ungluck bringe! Für den kleinen Aufwand, den du meinetwegen gehabt, bist du auch dadurch reichlich bezahlt: gieb mir aber nur einen fleinen Zehrpfennig davon, daß ich an einen Ort, (ben er ihm anzeigte,) kommen kann, wo ich einige von meinen Glaubensgenossen finde, und mie einige Unterstüßung zu verschaffen bin. test mir den Beutel nicht vorenthalten dürfen: ich hatte dir ihn ohne dieß ganz gegeben, denn ich bin dir tausendmal mehr schuldig, als ich die darinn hatte geben konnen, da mir und meiner Familie das Gluck und mein Fleiß wieder Mit. tel zur Erhaltung des Lebens verschaffen konnen.

Der arme Vauer war eben so trostlos, da er seis ner Unschuld bewußt, sich einem so wahrscheinlis

---



Hen Verdachte ausgesetzt sah; und ob er den Juden gleich mit Thrånen das Gegentheil verssicherte, so war es doch schwer, ihn nicht zu hes ben. Endlich kam er selbst auf den Verdacht, daß der Jude, um ihm nicht den kleinen Aufswand, den er mit ihm gemacht, zu bezahlen, diesen Umstand erdichtet habe. Um sich aber doch nicht Verdrüßlichkeit auszusetzen, machte er, daß er ihn los wurde, und beide schieden ziemlich mißvergnügt von einander.

Mu, rief Julchen, ich will nur Wunder willen sehen, wo der Beutel wieder zum Vorsschein kommen wird; denn das ist doch seltsam, daß ihn der Bauer nicht will gesehen haben: wenn nur nicht des Vauren Argwohn gegründet gewesen ist! — Ja ja, das denke ich mir auch, sagte Friße, der Jude wird ihm nichts haben geben wollen, da er ohnedieß genug versoren; das war also die beste Manier davon zu kommen, daß er keine Ansprüche machen durste. — Ihr

habt den Papa, sagte Karl, nicht auserzählen lassen, und es kömmt ja bloß darauf an, wie der Ausgang ist. Das dächte ich auch! rief Luischen; ich wette, man hat ihn wieder gefunden: denn sonst wäre ja die ganze Geschichte zu Ende. Nun, lieber Papa, wo sand man ihn denn? — An einem sehr garstigen Orte, versetzte ich; kurz, an keinem andern, als in der Mistgrube: denn als der Bauer um die ihige Jahreszeit Mist auf sein Feld fahren wollte, kriegte er dieß lange lederne Ding auf der Mistgabel zu fassen, und da er es intersuchte, sand er bald den ansehnlichen Schaß, der darinn verwahret lag.

Nu, suhr Luischen fort, wie kam aber der Beutel in aller Welt dahin? — Das ist leicht zu vermuthen, antwortete ich. Alls man ihn nach Hause gebracht, hatte man ihn anfänglich gleich auf Stroh gelegt, um ihm indessen ein Vette zu wärmen, und ihm die nassen Kleider vom Leibe gerissen: er war also in das Stroh



gekommen, und mit diesen in die Mistgrube ges worfen worden. Doch was liegt daran? . . . Ja ja, Papa, sagte Lottchen, was liegt daran! lassen Sie uns nur nun auch bas Ende davon wissen, und was der Bauer mit dem Gelde gemacht hat: War der Vauer auch ehrlich genug? = = = 21h! fiel Fritze ein, wo sollte er denn den Juden ausfündig machen, die in al ler Welt umher laufen? . . Mun, sagte ber Magister, ihm nachlaufen sollte und konnte er eben nicht: aber doch zusehen, ob es feine Moglichkeit war, den Eigenthumer auszufinden, es in öffentlichen Blattern bekannt machen, und ben der Obrigkeit niederlegen, wie solches ben folchen Gelegenheiten von ehrlichen Findern zu geschehen pflegt. -

(Der Beschluß folgt kunftig.)



Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Der Feuerstahl.

## Meues Rathsel.

Ich trage deine größte Zierde, Hab' öfter auch ein menschliches Sesicht; Und doch macht man mir nicht Ein Kompliment, wie dir und deiner Würde: In tiefsten Winkel stellt man mich, Und o! wie Mancher ist viel klüger nicht, als ich.

## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXXII. Stuck, den 17. Oftober, 1778.

Beschluß des vorigen Stucks.

ne Zweisel, weil er mit diesen verschies denen Wegen nicht bekannt war: aber er legte ihn hin, verwahrte ihn sorgfältig, und rührte ihn auch-nicht an. Wenn es gegen die Messe kam, war er mit seiner Frau und Kindern an der Landstraße sehr ausmertsam, ob der Jude etwa durücksommen und vorbeygehen würde: allein es vergiengen zwen Jahr vergebens. Alls er aber eines Abends mit seiner armen Familie ben einer Mehlsuppe saß, hörte er einen Wagen an seiner Hitte halten: er guckte durch die Scheiben und XIII. Theil.



sah, daß es Juden in so einem kleinen Wägelchen waren, wie Ihr sie ofters ankommen seht. Frau und Kinder erschracken, daß sie des blassen Todes waren: denn sie glaubten sicher, der Jude brachte Gehülfen mit, sich wegen des Beutels noch zu råchen, und alles floh, wo es ein Loch fand, bis auf den Bauer, der sich im Mothfall auf seinen unberührten Schaß verließ. Indem kam aber der Jude selbst mit den übrigen in die Stube, fiel ihm um den Hals und sagte zu ihm: er solle nicht fürchten, daß er wiederkame, ihm den Beutel abzufordern: er wisse nunmehro gewiß, daß er ein ehrlicher Mann sen, und denselben nicht konne entwendet haben, und er kame ihm seine Dankbarkeit für das ihm geschenkte Leben nunmehr noch werkthätig zu beweisen, da er das letztemal weder gekonnt, noch auch wegen des Verdachts gewollt hatte. Der Bauer stußte und sagte: Warum hattet Ihr aber dazumal den Argwohn, und ist nach zwey Jahren habt Ihr ihn nicht \_ Ich habe, versetzte der Jude, alle



- 1st di



Messen hier ben euch mich durchgeschlichen, um nicht von euch bemerkt zu werden und alsdann alles zeit in der ganzen Nachbarschaft und in dem Dorfe selbst sorgfältig nachgeforschet, ob Ihr eure Umstände verbessert, euch ein größer Suth, oder Feld, oder sonst Etwas erkauft hattet: habe aber nur erst neulich vernommen, daß Ihr statt dessen durch die große Theurung der letten beiden Jahre in solchen Verfall gerathen, daß euer Guthchen nachstens zum Anschlag kommen würde, weil Ihr ein klein erborgtes Rapital von funfzig Thaler nicht zu bezahlen im Stande send, und Ihr schon eure paar Stucken Rindvieh verpfanden Ich will ench diese Schuld bezahlen. da mich Gott gesegnet und = = . der Bauer fieng an herzlich zu weinen, gieng ohne ein Wort zu sagen nach seiner Kammer, kam mit der Kage zurück, und legte sie zum Erstaunen der Juden hin auf den Tisch. — Was will das sagen? schrien sie. — Da! sagte der Bauer: seht, ob etwas drinnen fehlt? — Der Jude that es, hub

die Hände und die Augen gen Himmel auf und betheuerte, daß nicht der kleinste Edelstein, nicht ein Stäubchen Gold oder sonst Etwas von dem, was drinnen gewesen, fehle. — Der Bauer erzählte ihm brauf die ganze Geschichte, sagte, wie oft er in der großen Noth in Gefahr gewes sen, sich daran zu vergreifen; aber lieber Hunger und Kummer gelitten, und die letzte Ruh verkauft habe: daß ihn immer noch Gott einen Weg gewiesen, wie er sich und seine arme Familie erhalten; wie er endlich alle Messen die Straße bewacht, in Hoffnung, den Schatz wieder überantworten zu konnen. Dem Juden flossen die Thranen vom Ungesicht; erst wollte er ben Ben-Mach einer tel nicht einmal wieder annehmen. kleinen Ueberlegung aber sagte er: "Du hast Mecht, ehrlicher Mann! Du würdest für diese Juwelen nicht den dritten Theil des Werthes erhalten, weil du es nicht verstehst: aber das beste Bauerguth, das in dem Dorfe feil.ist, soll dein Es fand sich, daß wenige Tage darauf



eins öffentlich zum Verkauf ausgerusen ward. Der Jude bezahlte es und übergab es dem ehr, lichen Landmann. Alle Messen besucht ihn der dankbare Mann, und kömmt nie, nach und von der Messe, ohne ihm und seiner Familie etwas mitzubringen, und legt allezeit in seinem Hause eine Nacht zurück. So belohnt sich die Ehrliche keit: so zieht Großmuth Dankbarkeit, und Mensschenliebe Wohlwollen nach sich.







ine kleine Reise nach A..., zu der mich eis nige Geschäfte nothigten, haben mich gehindert, für euch, meine geliebten jungen Leser, den kleinen Aufsatz hinzuwerfen, womit ich euch wochentlich zu unterhalten pflege. Mein Karl begleitete mich auf derselben, und unser Aufento halt daselbst dauerte acht Tage lang. rend dieser Zeit haben er und seine Schwester Lottchen einander ein paar Briefe geschrieben. Der Buchdrucker läßt mir Manuscript absodern, und da ich mir nicht anders zu helfen weiß —; wie ware es, wenn ich diesen kleinen Briefwechsel mir von Ihnen geben ließ, und ench zur Unterhaltung vorlegte?. Freylich ist er nicht wichtig, und enthält große Kleinigkeiten, mit ein wenig Muthwillen versetzt, wie es unter Geschwistern zuweilen zu gehen pflegt. Go lange er aber nicht bosartig ist, und mehr eine bloße Lust zu scherzen, als eine übelwollende Absicht hat, fann ich ihn wohl leiden! denn Munterkeit und Freus



de an jungen Personen ist mir lieber, als eine mürrische Gemüthsart, oder eine altkluge Ernstshaftigkeit, die selten natürlich ist. Folgenden Brief schickte Karl gleich den Tag nach unserer Ankunft in U... mit den zurückgehenden Pfersden an seine Schwester.

## Meine liebe Schwester,

Du wirst erschrecklich große Augen machen, daß du schon von mir einen Brief erhältst, da ich kaum unsere Thurschwelle verlassen habe. Aber sey nur nicht zu stolz darauf! Der Brief ist eigentlich nicht deinetwegen, sondern meines kleinen Kanarienvögelchens wegen geschrieben. In Tod hincin hab' ichs vergessen, ihn deiner treuen Fürsorge zu empsehlen: und ich kenne ein gewisses Madchen, die, wenn ihr gleich so was vor den Augen oder vor dem Maule hieng, doch ohne eine ganz besondere nachdrucksvolle Empsehlung, mit den wichtigsten Gründen ans Herz gestegt, es zehnmal vergessen würde. Wisse also,

mein liebes Lottchen, daß er so gut als ich und du sein täglich Futter haben will: und daß er obne Fressen und Sausen nicht lange leben kann, und daß, wenn er nicht mehr lebt, er auch nicht mehr singt, und wenn er nicht mehr singt, du und ich nichts mehr zu horen haben. Denke ferner den Bortheil, daß, wenn unser Tanzmeister zur Menuet aufspielt und du Geschmähltes von ihm bekömmst, weil du den Kopf nicht gerade trägst, er durch sein Geschrey oft den Herrn Chasse in solche Wuth beingt, daß er auf dich zu schmählen vergißt und ihn statt beiner aushunzt. und noch viel andre Vortheile, die dir mein Ka= narienvogel verschaft, und die du in Gedanken hinzufügen magst, mussen dich ermuntern, tage lich mit mutterlicher Sorgfalt sein Freß . und Saufnapfchen zu fullen. Machen die dem ungeachtet keinen Eindruck auf beinen kleinen Flatter. geist, so denke dir ihn todt - todt! seine Heuge lein und sein Schnabelchen geschlossen, seine kleinen reinlichen Krällchen in die Höhe gestreckt,

1



ihn auf dem Rucken in einem Schächtelchen, seis nem Sarge, liegen, und umher mit Maasliesben, Vergiß mein nicht, Ningelbluhmen, und was das spate Jahr sonst noch giebt, geschmückt— denke ihn dir so— und durch deine Schuld!— und = = ah! du weinst? Nun bin ich ausser Sorgen! nun kriegt er außer seinem Fressen gewiß noch täglich sein Vischen Zucker und seis nen Gebauer mit Mäusegedärme umlaubt. Mein Hauptanliegen wär dir nun vorgetragen: aber ich muß dir doch zur Belohnung auch Etwas von unsrer großen Reise, von unsrer Ankunft alls hier und unsrer — besonders meiner Aussahme vorseigen.

Unser Fuhrwerk rollte unter uns so schnell hinweg, wie die Herbstwolken über uns: nur daß die Wolkenwagen weniger stoßen mögen, und ich pries den Erfinder der Magen und Chaissen und den Bezäumer der Pferde, die uns in Stand gesetzt, so schnell von einem Orte zum



andern zu kommen, ohne daß wir uns aus dem Odem zu lansen und unser ganzes Fett weg zusschwißen brauchen. — Freylich ist das Jahr nicht mehr so schön wie im Frühlinge; aber ich kann dich doch versichern, daß eine Herbstlandschafft auch seinen großen Neiz hat. Besonders gesiesten nir die schönen bunten Blätter, die den Wald, der immer zur rechten Hand wegläuft, wie eine schöne vielsarbig gestickte Tapete schmücksten, und da sie zum Theil halb abgefallen waren, durch die lichten Flecke dem Auge bald einige Strohdächer, bald ein ganzes Dorf, bald aber auch nur eine Kirche oder eine Thurmspisse schen ließen.

In den angenehmen Betrachtungen, die ich mit dem Papa darüber anstellte, begegnete uns ein kleiner Unfall. Auf dem Kutschbock saß wie gewöhnlich, der Kutscher und unser Johannes. Der erste hatte seinen Rockelor hinter sich liegen. Dieser war von der Seite hinunter gefallen,



und in das Rad gekommen, das ihn auf eine wundernswürdige Art mit um seine Achse dref. Da er es bemerkte, schrie er: o mein Nockelor! mein Nockelor! — und zog und riß daran, und zog und riß vergebens. Ich wollte geschwind an meinem Orte zur linken Hand, hinaus sehen, was dem Rockelor für ein Unglück wiederfahren sey, baumte mich in die Hose, fuhr mit dem Kopfe hinaus, verlor meinen huth und schrie: mein Huth! ach mein Huth! Johann, der vor mir saß, drehte sich schnell nach mir um, und seine schwarze' Pudel. muße stürzte hinterrücks vom Kopfe — er schrie aber nicht meine Müße! sondern sprang von der Seite über das Wagenrad gerade binunter, und fiel die Lange lang hin, und ware er nicht zu gutem Glücke mit Maul und Rase in eine Pfüße gefallen, so war es, wo nicht um sein Leben, doch gewiß um seine Mase und 3ab= ne geschehen. Dieß alles geschah so schnell hintereinander, daß bennahe alles auf einmal ge-



schaf. Während der Zeit hatte der Papa, mir zur rechten Hand wohl zehnmal geschrien: Halt ! - so halt doch! - Mun hielt der Kutscher, stieg herab und wickelte seinem Rockelor aus dem Rade. Hilf Himmel! wie fienger an zu fluchen, als er in der Mitte ein Loch so groß wahrnahm, daß er mit seinem dicken Ropfe hatte durchfahren können. Johann hatte den Mund so voll, daß er nichts that als sprudeln, und sich die Knie und die Ellbogen mit den Handen abklopfte. Er holte hierauf etliche Schritt zuruck feine Müße, die das Wagenrad in so genanntes Rade spulich gedrückt hatte, und von Feuchtigkeit über-Je pot herrich! schrie er, als er zu Odein kam, sollte man's denken, daß die Muge gerade ins Gleis fallen follte. — Er mußte sie ausringen und sich ein Schnupftuch um Kopf binden, wenn er nicht die Zugemüße zu der Suppe haben wollte, die er schon durch den Fall eingenommen hatte. Mein Huth ward auch wieder heraufgeholt. Diesem war weiter nichts





wiederfahren, als daß er von der einen Seite eine schöne Tresse bekommen, die sich aber ben der Ankunft allhier durchs Reiben verloren hat. Als alles wieder in Ordnung war, sagte der Papa: Hier kannst du lernen vorsichtig senn, Karl! Eine Unvorsichtigkeit bringt immer zehn andre bervor. Satte der Kutscher ben Rockelor umgenommen, oder fest gelegt, so war er nicht herunter gefallen; hatte er gleich gehalten, und nicht hineingerissen, so hatte er sich vielleicht das Loch ersparet: warest du und Johann stille sigen geblieben, so hattest du den huth und Er nicht die Müte verloren. Er erzählte mir noch eine Menge Geschichtchen, wo eine kleine Unvorsichtigkeit noch viel mehrere nach sich gezogen, und gab mir den Rath, daß, wofern mich ja eine übereilte, ich mich nur nicht durch die erste aus der Fassung solle bringen lassen, weil ich sonft des ren gewiß noch zehen grobere begehen wurde.

Ein Knabe, sagte er, gieng einmal spasse. ren. Bon ungefähr lag am Rande eines Feldes

ein Bauerhund, dessen Herr dort pflügte, und schlief. Er in Gedanken, trat ihn auf den Schwanz. Dieser, dem die Schmeichelen nicht gefiel, sprang auf und wollte ihm benm Rocke fassen. Er zog aus und sah sich immer um: vergaß aber vor sich zu sehen. Pump! lag er in einen Graben. Er stund auf, und durch die Erfahrung weiser sah er nun starr vor sich auf den Weg. Dieser führte ihn ungefähr unter ein paar Pappelweiden weg. Er buckte sich nicht, und ein Ast schlug ihn vor dem Kopf, daß er sich rücklings niedersetzte. Je, daß dich! schrie er: nun weiß ich wahrhaftig nicht, wie ichs machen soll, gehe ich in Gevanken und seh und hore nicht, so trete ich einem Hund auf den Schwanz; seh ich nach dem Hunde, ob er mich verfolgt, so fall' ich in den Graben, und seh' ich nach bem Graben, so schlägt mich ein Vaum über mir vor die Stirn = = Alber du gahnst, liebe Schwester? Gewiß, weil du vermuthest, daß ich dir nun auch von

der Moral etwas sagen werde, die der Papa hinzuthat? Nein, nein; ich weiß schon, Moral ist nichts für dich: also weiter zu meiner Reise. beschreibung!

Als wir haußen vor K.. kamen, lag ein alter Goldate mit Einem Juße und einer Stelze am Wege, und ein schwarzer hund neben ihm: und der Papa, ein großer Goldatenfreund, gab mir ein Zwengroschenstück, damit ichs ihm, da er zur Linken auf meiner Seite saß, in Huth werfen sollte. Dieß geschah. Indem kam ein altes Bettelweib hinter dem Zaune hergeschlichen. die uns bis in den Gasthof nachhitschte, wo wir abstiegen, um ein wenig zu speisen. Hier zupf. te sie unsern guten Vater und sagte: Ach! Ach! guter Herr! Sie wenden Ihre Wohlthaten so schlimm an? was werden Sie nicht erst an mir elenden, lahmen Mutter thun! — Der Papa hatte schon sein Zweygroschenstück vergessen, und fragte: wie so? Je, sagte sie, dem alten Saufaus, dem Soldaten da? — Ich hab's wohl ges
sehen, daß ihm der liebe junge Herr da ein großes
Stück Seld zuwarf. Zwischen heute und Morgen
aber ist gewiß nichts mehr übrig, sondern alles ist in
Brantewein verschluckt. Ueberdieß — haben Sie
nicht den schwarzen großen Hund gesehen, den
er sich halt? So ein Vettelkerl sich noch eis
nen Hund zu halten? Wenn er so viel Brod
übrig hat, könnte ers ja wohl unser Einem oder
einem armen Kinde geben!

(Die Fortsetzung folgt.)

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Der Perücken- oder Haubenstock.

Meues Rathsel.

Es sind zwen Fenster, die man trägt, Wo jedes sich von selbst bewegt; Man guckt durch sie nicht in das Haus, Doch desto mehr guckt man heraus.



and the

## Kinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXXIII. Stück, ben 24. Oftober, 1778.

Fortsehung des vorigen Stücks.

unu, antwortete bet Papa, einem alten Soldaten fann ich ben Brantewein eher, als einer alten Frau verzeihen. Wenn wir ist hinter dem Ofen sigen, mussen die guten Leute Kalte und Sturm, Schnee und Regen und alle ersinnliche Ungemächlichkeiten ausstehen; kein Wunder! daß sie Hulfe ben einem erwarmenden Setranke suchen, und sich barzu gewöhnen. Und der Hund? der ist vielleicht sein treuer Gefährde, sein ganzes Gluck, seine einzige Freude, die er in der Welt hat, der einzige Freund, der an seinen guten und bosen Tagen noch Theil nimmt.

XIII. Theil.

Er gab ihr einen Sechser, und sie knurrte und brummte den ganzen Weg zurück. Ich fragte den Papa, warum er ihr nicht mehr gegeben, und hingegen so freygebig gegen den alten Soldaten gewesen war? — Weil ich sah, daß sie ein neidisches, mißgunstiges, verläumderisches Weib war, die dem alten ehrlichen Kerl die paar Groschen, die ich ihm gab mißgönnte, und mir meine kleine Wohlthat zur Ungerechtigkeit anrechnete. Wer auf Kosten des andern mich zum Mitleid zu bewegen sucht, zieht sich mehr meinen Unwillen zu. Ohne ihre schmähsüchtige Einleistung hätte sie auch ein Zweygroschenstück erhalten.

Mahrend dieses Gesprächs hatte uns der Wirth eine Treppe hoch in ein Stübchen gefalletet, wovon ein Fenster hinaus auf die vorübergeshende Landstraße, die übrigen aber in Hof giengen. Eh das Essen kam, das wir uns zum Mittag bestellt, trat der Papa mit mir ans Fenster. Ich guckte hinaus, und ward gerade seitwärts



unter demfelben an einer Linde die alte Frau gewahr, die sich hingesetzt, ein Flaschchen aus ih rer Ficke zog, und tapfer drauf los trank. Ich rief dem Papa zu und wies es ihm. Er gebot mir Stillschweigen, daß sie uns nicht hören soll. te, indem er mir den alten Goldaten zeigte, der unten um das Haus herum auf dem holzernen Fuße und der Kricke mit seinem schwarzen Spis be anmarschieret kam, und wir horten ihrem Ges sprache ganz stille zu. Als sie den Goldaten sah, fuhr sie geschwind mit ihrem Fläschchen in den Schubsack. — Ha! gute Mutter! rief ihr der afte Knasterbart zu: habt Ihr euch hier gelagert? — Du bist gewiß hungrig, Mitterchen, und willst dein Mittagsbrod hier verzehren? Sie klagte ihm weinerlich, daß sie nichts zu verzehren habe. — Mu so iß mit mir ! - Er schlug seinen alten Schnappfack herum, holte ein schwarzes Stuck Brod und ein Stuckchen Wurst heraus, das er ihr verehrte: er selbst nahm mit einem Kuhkase vorlieb, und so trake

be pr tirte er sie: jeden Bissen aber, den er selbst nahm, theilte er mit seinem Spiß. —

Während ihrer Tafel sieng sie an auf die Unbarmberzigkeit der Vorüberreisenden zu schmabben, und betheuerte, daß ihr der Gerr, der hier in der Chaise im Gasthofe hielt, nicht einen blutigen Seller gegeben habe. - Dpfun! sagte der alte Rrie. ger, das kann nicht seyn — So hatte er gewiß nichts mehr im Cacke, als etwa ein Goldstück, das er nicht theilen konnte — denn gegen mich da sieh einmal Mutter! Zwengroschenstücke fallen mir felten in die Mage. - Mu, du sollsts mit genießen! Bu einem guten Diffen gehört ein guter Trunk. Es ist noch heute kein armseliger Tropfen über meine Junge gegangen, so kalt es anch ist. Aber mein Bentel war so welk, daß ich ihn in eine Nahnadel hatte fadeln konnen: ist sollen sechs Pfennige dran spendiret werden, Ein Dreyer für dich, Mutter, einer für mich, das übrige auf ein andermal!

a totale



Er kam ums Haus auf seiner Stelze in Hof gestiegen, wo man ihn vermuthlich schon kannte, ließ sich zwen kleine Gläschen geben, und bewirthete mit bem einen seine Gastinn. Der Papa ward hier so unwillig auf das alte Weib, daß er laut zu räuspern ansieng und mir zurief: Pfuy, über das alte Weib!-Hier streckten beide ihre Haupter empor. Das Weib erschrack: der alte Soldat aber ließ sich nichts irren, sondern schrie herauf: da sehn Sie, gnäbiger Herr, wie wirs uns auf Ihre Gesunds heit gut schmecken lassen. — Neu; so sep's auf dieselbet — hier schluckte er die paar Tropfen, die noch im Glase waren, vollends hinein. — Wohl bekomms euch, Vater! eufte ber Papa Wer die Wohlthaten mit Dank und Wohlwollen gegen seine Mitzeschöpfe nützt, verdient mehr: aber Meid, Berlaumbung, und Un= dans ... Das alte Weib hitschier hier betres ten fort, und der Papa wickelte noch ein Zwen. grifterstück in ein Papierchen, und warf es dem ehrlichen Alten hinab.

Wir ließen uns unser bischen Suppe und ein Stück Rindsleisch wohl schmecken, und der Papa moralisitet während der Mahlzeit über die kleine Geschichte. — Aber ich sehe, du gähnst schon wieder? Also nur noch ein Wort von dem alten Syldaten!

Der Wirth erzählte dem Papa, daß er ein alter ehrlicher Kerl sey, der im letzten Kriege mit unter dem Sächsischen Truppen gewesen, die von Preussen gefangen genommen wurden, und ihnen dienen mußten: daß er bey demselben Batallion gewesen, das der brave Major und Dichter Kleist führte, und in derselben Schlacht, wo er das Leben verlor, durch eine Stückfugel den Fuß eingebüßt. Er hält, sagte er, unser Dorf von als lem lüderlichen Sesindel rein, und jedes giebt ihm gern einen Bissen Brod, wenn er ihn nur ansnehmen will. Aber dieß geschieht selten: noch weniger sodert er. Ich hätte ihn bitter und böse gemacht, wenn ich vorhin sür das Slas



Srantewein nichts nehmen wollen. Er sagt mir, ich musse won dem Prosit leben, und wenn ich etwas wegschenke, so schreibe ich es gewiß einem andern an, und das musse nicht seyn. Ein Reissender, der in einer Kutsche vorbeyführe, könne ihm sur deise wünschste, eher einen Dreyer geben. — Doch ich habe mich in den alten Soldaten so verwickelt, daß ich nicht wieder heraus kann, so sehr gestel er mir, und ich muß machen, daß ich an Ort und Stelle komme.

Ich könnte dir noch mancherley solche kleine Wegebenheiten erzählen, die uns unterweges aufestießen. 3. B. von einem Duel zwischen eis nem Kuhjungen und Gänsemädchen, wo der Papa die Parthie des letztern nahm: denn der Kampf war ungleich, da der erste eine lange Peitsche und die letzte eine kurze Ruthe hatte; auch der erste Schuld an dem Zwiste war, indem er der ersten ihr bischen Sutterbrod aus der

Hand geschlagen, das ein Hund aufgefangen hatte. Der Papa setzte die Kämpfer zu großer Zufriedenheit aus einander, indem er ein paar geschmierte Semmeln und ein wenig kalten Brasten unter sie theilte, die von dem Frühstücke noch übrig waren, das uns die Mama auf den Weg gegeben hatte.

Ferner könnte ich dir von einem Jäger schreiben, der einem Häschen an dem Busche vor T. die Läufte zerschoß, daß das arme Ding sich noch eine lange Weile fortschleppte, bis es des Jägers grimmiger Hund erreichte und vole lends tod biß: aber nicht wahr, das ist zu traurig?

Mun so will ich auch kein Wort mehr von allen andern Abentheuern, die uns auf dieser kurzen Reise aufgestoßen, erzählen. Ich kann so kaum begreifen, was für ein Schreibgeist mir die wenigen Stunden, die ich hier bin, in die drey ersten Finger, von Daumen an gerechnet,

1-00



an meiner rechten Hand gefahren. Und—
erstaunst du nicht und läuft dir nicht der Mund
voll Wasser? — unten ben unserer guten Tante
steht ein ganzer Teller voll Pflaumen = und Zuckerkuchen, der auf mich wartet! —

Was für eine unaussprechliche Freude über meine Ankunft hier war, das kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn du an die Liebe unster Tante und — an meine Verdienste denkest. Nicht wahr? du vermissest mich ist gar recht! Fühle es ganz, wie nothwendig ich zu deinem Glücke bin! bereue es, daß du es nicht immer erkannt hast, und sasse den guten Versatz aufs künstige — du verstehst mich. Der Mama küsse in meinem Namen ehrerbietig die Hand, und meinen andern Geschwistern den Mund! Ich bin-

Dein -

treuer Bruder

Rarl.

h-1



#### Lottchens Antwort auf ihres Bruders Brief.

Sahrhaftig, Brüderchen! Man muß so viel fleinen Stolz, wie du besitzen, um sich einzubilden, daß eine Schwester auf einen Brief von ihrem Bruder stolz senn könne. Ich bachte, es war allenfalls mehr Ehre far bich, daß du eine mal beine Pflicht ungeheißen gethan hast. Doch aud) diese verdirbst du bir, indem du gestehst, daß du deines Schreyhalses wegen geschrieben hast. Das hattest du, meiner Treu! nicht no. thig gehabt: denn ben dir ift er mehr in Gefahr sich zu Tode zu fressen, als zu verhungern. Dies aber nicht aus allzugroßer Fürsorge; sondern aus wahrer Nachläßigkeit. Denn es sieht ben ihm gerabe, wie ben bir aus, wenn bir nicht täglich nachgeraumt wird. Als ich seinen kleinen Refig antfegte, fand ich wenigstens auf ein Viertel Sahr Futter drinnen. Das wird oben und unzen hineingeschüttet, und das Bürschen ist schon



so verzogen, daß er mehr mit seinem Schnabel herauswirft, und verwüstet, als hinunterschluckt. Auf den Boben herab konnte er gar nicht mehr: denn da war er in Gefahr verschüttet zu werden, oder wie in einer See zu versinken. Wie hat er sich nicht gewundert, als er wieder festes Land sah! Lange wagte er sich nicht hinab. bem er aber lange genug geprufet und fein Bals. chen gedreht hat, so scheint ihm doch ganz wohl zu seyn, daß er außer seinen beiben Stan. gelchen noch auf bem Partert, das ich mit weise sen Sande gar schon austapeziert habe, eine frepe Promenade hat. Runftig, Herr Bruder! raume du aus, und ich will ihm zu fressen geben, so wied er dir zum Muster von Ordnung dienen können. Genug! von beinem Zögling! — doch nein, noch eins! Hute ihn vor unsers Nachbars schwarzer Rage. Ich merke, sie hat ihn ausges spuret und eine zartliche Liebe auf ihn geworfen. Gestern fruh hatte ich die Thure hinter mir auf. gelaffen. Sie war mir nachgeschlichen.

dem ich ihn sein Futter zugetheilet, krahmte ich ein wenig in deinen Buchern. Auf einmal hors te ich ein zärtliches Miau ertonen. Ich ward sie auf einmal auf dem Stuhle gegen über sißend Sie blickte ihn mit schmeichelnden, gewahr. aber wahren basilisken Augen an, schlug ihrem Schwanz liebkosend hin und her, und schien ihm zu sagen: "Ach! du allerliebstes Vogelchen, komm doch zu mir herab, oder erlaube, daß ich zu dir hinaufkomme! Sieh nur die schönen sammitnen Takehen, die ich habe, " (Mota bene! Ke zog die Krallen sorgfältig ein:) "damit will ich bich Stunden lang streicheln und an mein zärtliches Ragenherz drücken. Rehre dich nicht an meinen langen abstehenden Bart; es steckt ein niedliches Maschen und Mäulchen darunter, und ich will dein Schnabelchen so zärtlich damit kussen!" -- Was meynst du aber, daß dein fleiner gelber Stubenbursch that? merke, er kennt schon alle kleine Schelmereyen der falschen Welt, und mag wohl selbst ein Kleiner

Schelm seyn: hast du ihn etwa gelehrt? — Er drehte sein Halschen zehnmal und schielte mistranisch bald nach ihm, bald nach mir, als wollte er sagen: "Ich kenne dich schlaue Betrit gerinn: aber bein sammtnes Tagchen und bein nacktes Måschen unter dem großen Stachels barte find so bose wie dein zärtliches oder viels mehr verratherisches Katzenherz: Ein armes Mauschen kanust du betrügen: aber mich? ---Ist lache ich deiner, denn ich habe eine Gehulfinn — hier schielte er mich an und schrie aus vollem Halse: "Dieb! Dieb! Dieb!" — Ich verstund ihn, schlich nach dem Waschbecken, und gab dem zärtlichen Puschen so eine Ladung, daß ich auf einmal das Feuer ihrer Liebe auslöschte: denn in zwen Sprungen war sie über die Stube, und schüttelte ihren nassen Pelz, als wenn sie einen Fieberfrost hatte. — Merke dirs aber! denn der Besuch kann wiederkommen.

Man braucht keine so große Reise zu thun, wie du, um Abentheuer zu treffen. Die gute



Mama wollte uns am Mittewoche zur Vergütung des Vergnügens, das unser Bruder Karl genöß, und wir entbehren mußten, die freye Landluft auch genießen lassen, nahm einen Wagen, und in demselben einen Vraten, und suhr mit uns drey Waisen zu meiner alten guten Amme nach O——— Gerade solche Geschichtchen, als dir aufgestoßen sind, so daß wir sie zu Gegenbildern machen können, wenn du sie willst malen lassen?

— und hast du Lust dir die Moral heraus zu ziehen, so wird ziemlich dieselbe solgen.

Als wir unterweges nach C: - kamen, trieb der Hirte gerade die Heerde über den Weg. Unser despotischer Herr Kutscher suhr drauf los; vermuthtich weil er glaubte, es sen seiner Ehre zu viel, wenn ein Kutscher einer Heerde ausweichen, oder so viel Respekt für Vieh haben müsse, es erst vorben zu lassen. Die Schöpse und Schaafe aber wissen entweder von dem Respekte nichts, den sie einem Kutscher, der mich fährt, schuldig

And, oder sie sind zwar ganz ehrliche Thiere mit guten Herzen; aber bey dem allen auch chrliche dumme Schöps : und Schaafköpfe, benen es nicht drauf ankommt, einem laufenden Pferde unter dem Bauche und durch ein rollendes Was genrad mit Gefahr ihres Halses zu rennen. Denn es erhob sich win lautes Geschrep: "Je halt doch! die Schaase! die Schaafe! " so wie dein Kutscher, mein Rockelor! du, mein Huth! und Johann, meine Muge! schrie! - Wir hatten die Fenfier zugezogen, weil die Luft ziemlich stachlicht war, und durch den Wagen pfiff. Herr Frige, dam schon Augst ward, daß er die-Heerde erseten mußte, vergaß, daß man erst ein Fenster herunterziehen musse, wenn man hinaus. sehen wolle, und fuhr mit dem Ropfe burch — zum Glück ohne Schaden! aber nicht ohne Nachtheil des Femters, das — flirr! in tausend Stucken-Voller Bestürzung, daß er die Fenster. scheibe möchte erseben mussen, zog er ihn Gedanfenles zurücke, und schnitt sich ein wenig in ei



nen Glasschiefer in linken Backen. Das Ding mochte ihn kiseln, er fahr also mit dem Finger hinauf, und beschmierte sich mit den paar Bluts: tropsen, die aus der Wante stossen, das ganze Gesicht so voll, daß er wie ein Schlächterbube aussch.

(Der Weschluß folgt kunftig.)

Auflösung des Mäthsels im vorhergehenden Blatte.

Die Augen.

Meucs Rathfel.

Ich bringe dir die sekusten Dinge nah, Sie stehn vor dir zum Greifen da; Doch kannst du sie nicht greifen.



# Rinderfreun

Ein Wochenblatt.

CLXXIV. Stuck, ben 31. Oftober, 1778.

Beschluß des vorigen Stücks. Fortsetzung von Lottchens Briefe.

Quischen, die schon glaubte, er habe den Kopf unter die Schaafe fallen lassen, schrie aus vollem Halse: Ach! mein armer Bruder! mein guter Frige! und beruhigte sich nicht eber, bis die Mama aus der Flasche Wein, die wir mitgenommen, ein wenig aufs Schnupftuch gegofsen, die Maleren abgewischt und seiner Raseweis. heit ihren vorigen Glanz wieder gegeben hatte. Waren das nicht gerade solche Unvorsichtigkeiten wie deine? oder bestätigten sie nicht ebenfalls die Lehre, die der Papa daraus zog, daß eine Unvor-

XIII. Theil.

sichtigkeit immer die andere nach sich zieht? Mur, daß der Schade bey euch noch größer war: denn ein Rokelor mit einem großen Loche — wies wohl der Kutscher wird auch mit einem Fleck dars auf vorlieb nehmen und sich deswegen nicht einen Bey uns mußte er mit ein neuen schaffen. paar berben hundsfuttern vom Schafer vorlieb nehmen, da dessen Zöglinge alle gesund durch die Wagenrader wieder zum Vorschein kamen. Fris Ben schmerzten die acht Groschen für die Fensters scheibe mehr, als der Krell, zumal da ihn die Mama einige Minuten in der Angst erhielt, daß er sie wegen seiner Unvorsichtigkeit bezahlen mußund nun gieng die Reise vollends zu uns srer getreuen Margrethe.

Wir fanden sie wie die alte Gluckhenne mitten unter ihren kleinen, rothbäckigten, frischen Jungen und Mädchen, mit krausen, blonden Haaren, und großen, muntern, ehrlichen Augen: sie streckten uns alle ihre runden ausgestopsten Hände zu. Ein paar, die Butterbemmen ham

100



ten, wollten sie durchaus mit uns theilen, und ein kleiner Junge verklagte mich mit Thranen ben seinem Vater, daß ich nicht sein Steckenpferd zum Seschenke von ihm annehmen und ihm vor-Wir suchten bald freye Luft, reuten wollte. und da der Tag so schön war, beschloß die Ma= ma mit uns unter fregen himmel die Mahlzeit Zuvor, wie du leicht denken einzunehmen. kannst, durchstrichen wir die nah gelegnen Busche und Wiesen, und fanden beine Bemerkung von den schönen bunten Blättern mahr, ohne daß wir eben nothig gehabt hatten, sie erst von dir zu lernen. Frise und Luischen sammelten ihrer so gar ein, um ein Kabinet davon anzules gen: aber zu ihrem großen Leidwesen waren sie bey ber nachsten Untersuchung in ber Stadt vollends verwelft und zusammengeschrumpft.

Ich begieng auf diesem Spaziergange eine Kleine Bosheit, die ich zwar zu verantworten denke, da sie mir vom Mitleiden eingegeben wurs

de, die aber für mich oder ein Unders übel hatte ablaufen konnen, ungeachtet ich die Strafe allein Ich fand nämlich in den Ges perdiente. strauche manches Rothkelchen im Sprenkel, daß mit verstrickten Füßen erbarmlich zappelte, und um seine Befreyung bat. Ich blieb, wo wir eins trafen, immer zuruck, erfullte sein Fles ben und vereitelte bie Hoffnung eines harten Bauernjungen, der es vermuthlich entweder eine kerkern oder gar zu seiner Schnabelweide machen wollte. Doch hore den Erfolg! Nachdem wir uns Appetit geholt, hielten wir, wie gesagt, in des Landmanns Gartchen offne Tafel. aute Margarethe bewirthete uns mit einer trefflis chen Milchsuppe, und sie und ihr Mann mache Ehe wirs uns versahen, flog ten unsre Pagen. ein großer Stein über den Zaun herein und gerade auf den Tisch. Wir prallten alle ab und wer den Loffel voll Milchsuppe hatte, beschüttete sich oder seinen Nachbar; Luischen schrie, als ob ein Adler einen Donnerkeil aus den Wolken fale

sen lassen: unser Page von Wirth lief aber nach der Gartenthure, um den Donnergott zu erhaben und mit ein paar tüchtigen Haarrausen zu belohnen. Er hatte sich aber, wie die Götter pslegen, unsichtbar gemacht. Indessen, damit wir doch sicher den Braten auszehren, und nicht von einem wiederholten Steinhagel möchten gestrossen werden, stellte unser Wirth einen seiner Prinzen auf die Schildwacht.

Der bösgesinnte Jupiter ließ sich nicht wies der sehen. Indessen als wir ein Stündchen nach aufgehobner Mahlzeit einen Kassee einnahs men und unsre Schildwacht abgegangen war, kam ein zerlumpter Bettelknabe zur Gartenthüre hers ein und bat um ein Dreyerchen! Die Mas ma suchte ein Dreyerchen und gab es Luiss chen, es ihm einzuhändigen. Indem rief eine andere Jungenstimme über den Zaun: Gebt ihm nichts! das ist der Junge, der vorhin den Stein in den Garten geworfen hat. — Kaum

ertonten diese Worte, so ergriff der Bettelpring das Hasenpanier. Unser Herr Wirth, der bisher mit seinem Müschen unter dem Arm nur auf unsere Vefehle aufmerksam gewesen war, gerieth in Grimm, bedeckte seinen obgleich fahlen, doch ehrwürdigen Scheitel, und sprang hinter ihm rasch drein: wir Kinder, begierig, wie die Jagd ablaufen mochte, auch hinter her bis an die Gartenthure. — Unfehlbar hatte der Hund den Hasen nicht eingeholet; denn er war schon etwas steif. Aber zum Unglück wollte der Hase über einen Dornzaun springen, und da seine Hosen oder sein Wams durch die Zeit ziemlich durchlochert seyn mochten, blieb er wie ein Krautpopanz in Luften hangen; der Hund packte ihn, und brachte ihn vor Gerichte. Er ward bes fragt: 'ob er geworfen habe? Mein, sagte er mit heulender Stimme! Jener Junge "Also bist du doch daben gewefen? " - Puil friegte er eins mit ber leder: nen Müte — " Mit gefangen, mit ge-



Hangen! willst du gestehen? wo nicht, so hol ich jenen großen Zaunpfahl und spiese bich lebendig, wie einen Frosch, oder — auf den Freytag ist Gerichtstag und da weißt du — acht Tage sollst du ben Wasser und Brod ins Hundeloch! " --5, Mein — doch ja — aber gewiß ich wars nicht " - Ein paar Haarraufe storten ihn in feinem Zweifel -- "Je nun ja - aber -Euer Stadtvolk da" — Mu, was hat das? Hats an mich gebracht — die schöne Jungfer da — (er wies auf mich —) hat mir aus allen meinen Sprenkeln die Rothkelchen fliegen lassen " . . die Gesellschaft sah mich an und ich ward so roth, wie mein Haubenband. Ich gestund es freymuthig, obgleich nicht sehr reuevoll, und sagte meine Ursachen. — Die Mama schüttelte den Kopf; hielt indessen dem Jungen eine berbe Strafpredigt, indem sie ihm das Unglück, das aus seiner plumpen Rachzier entstehen konnte, zu Gemüthe führte. du, sagte sie, zu mir gekommen, und hatteft



dich darüber beschwert, so hatte ich dir beinen Bes lust reichlich vergüten wollen: aber so = = . (hier gab ihm unser Richter und Executor ein paar Ropfnusse) aber so == . und doch, fuhr sie fort, wenn du dergleichen niemals wieder thun willst \* = - wie hoch rechnest du beinen Werlust?" ---Denigstens zwen Groschen!" — Zwen Buckel voll Schläge, rief unser Richter und machte schon Unstalt dazu. Die Mama aber gab sie ihm unter wiederholten Vermahnungen — Er fletschte hierauf sehr freundlich die Zähne, gieng feizend und sich in Ropf grauend fort und sah sich wohl zehnmal um, als ob er uns auffoderte, ihm noch zehn Haarraufe, zwanzig Kopfnusse und auch wohl die zwen Puckel voll Schläge zu geben, wenn wir sie ihm nur wieder mit ein paar Groschen bezahlen wollten.

Alls er zur Gartenthüre hinaus war, bes kam ich die Mercuriale, und die Mama zeigte mir, wie sehr uns oft ein kleiner Feind schaden



ders handeln können, um den armen Dingerchen die Freyheit zu verschaffen, sagte sie: ich hatte mich gleich nach dem vogelstellerischen Buben erstundigen, ihm seinen Fang abkausen, und diessem dann seine Freyheit geben sollen. Der gute Mann meiner guten Amme warf sich zu meinem Advokaten auf und versprach mir, daß er noch den Abend alle Sprenkel in dem Büschchen zersstören wolle. Ich drückte dem alten ehrlichen Mann dafür recht herzhaft die Hände.

Wir nahmen Abschied, wie man von Leuten Abschied nimmt, die uns Gutes erwiesen haben, und die man als recht ehrliche Leute liebt. Unterweges hatten wir noch ein schönes Schauspiel. Ich meyne ein prächtiges Abendroth. Die aschsarbenen und weißen Schäschen am Himmel trugen alle mit einander purpurne Wolle und die Sonne glühte selbst ben ihrem Untergange so hochroth, daß wir von ihrem Wiederscheine



in der Kutsche alle wie bronzirte Engelchen aff einer Hofkapelle aussahen.

Sonst kein Abentheuer! ich müßte benn das dasür rechnen, daß uns nahe beym Stadtsthore die Esel begegneten und unste Pferde so höfelich waren, daß sie ihnen mit Sewalt Plat maschen wollten, kurz, ein bischen schen wurden: aber unser Autscher behauptete wieder seinen Autschersstolz und überzeugte sie mit ein paar Rissen und Hieben, daß sie vornehmer wären und den Eseln durchaus den Pas streitig machen müßten. Dieß Beyspiel aber wird mich nicht zur Nachfolge reiszen, sondern ich werde immer den Eseln sehr des müthig ausweichen.

Lebe wohl! komme mit dem Papa glücklich durück, küsse unsrer lieben Tante in meinem Namen die Hand und grüße alles in Ihrem Hause, was Odem hat! Ich bin

Deine

treue Charlotte.



gnügen, die Tauben vor unsern Fenstern zu füttern. Sie sammeln daher alle Brosamen, die bey Tische, oder sonst übrig bleiben, sorgfälztig, und brechen sich auch wohl von ihrem Morzgenbrode ab, um diese lieben Gäste an sich zu lozen und zu bewirthen.

Als Herr Papillion vor einigen Tagen bey uns war, und das angenehme Getümmel vor dem Fenster sah, suchte ihn Lottchen auf ihre Schönheit und Abwechslung von Farben aufmerksam zu machen. D, sagte Herr Papillion, was würdet Ihr vollends sagen, wann Ihr ihre unbeschreibliche Verschiedenheit und ihre große Nutbarkeit im ganzen Umfange kennen solltet. Ganz gewiß waren dieß auch die Hauptursachen, warum sich die Menschen mit ihrer Erziehung so sehr abgaben. Sie ergößten sich an ihrer



Annehmlichkeit und sahen, wie viel sie von ihrer Fruchtbarkeit Vortheil ziehen konnten. — Das war ein Punkt, der Friken sehr wohl gestel. Karl saste, er habe so viel von ihren guten Eigenschaften gehöret, daß er wohl näher davon unterrichtet zu sehn wünschte. Luischen gab diesen Thierchen auch ihren Beyfall, besonders darum, weil sie sehr gut schmeckten und versicherte, daß sie ein gebraten Täubchen, oder auch ein gekochtes mit jungen Schoten allen Krammetsvögeln vorzöge. —

Mir, sagte Karl, ist es immer wunderbar vorgekommen, daß man leichte Vögel mit einem so schnellen Fluge so zahm machen konnte, daß sie mitten unter den Menschen freywillig wohnen.

Herr Papillion. Was kann der Mensch nicht, mein lieber Karl, wenn er auf die Natur der Dinge und Wesen Achtung giebt! Es ist um so viel wunderbarer, da sie nicht als Hausthiere, wie die Pferde und Hunder, oder als Gefangene, wie die Huner, sondern bloß als Freywillige und Saste mussen angesehen werden, welche sich in der ihnen angewiesenen Wohnung aus: und eins gehen und auch nicht länger auszuhalten brauschen, als es ihnen gefällt, oder als ihnen diese durch reichliche Kost, gute Nester und alle Besquemlichkeiten des Lebens angenehm gemacht wersden. Auch giebt es einige, die ihre ursprünglische Freyheit allen Vortheilen, die ihnen die Mensschen verschaffen können, vorziehen, und die verschiedenen Grade von ihrer Wildheit bis zur Zahmheit machen vermuthlich die verschiedenen Sattungen aus.

Lottchen. Ach! erzählen Sie uns doch von diesen etwas! Ich kenne einen Taubenfreund, der so vielerley Tauben, als Tage im Jahre, her zu nennen weiß.

Papillion. Das werden wohl mehr Spielsarten als Gattungen seyn. Diejenigen, die sich durch ihre Lebensart vorzüglich unterscheiden, sind

vilden Tauben: (benn sie tragen verschiedene Benennungen) die meistens schwarzblau ausseschen, ob sich gleich auch Abanderungen sinden. Dies se lassen sich in den Feldslüchtern, die die Taubenschläge entvölkern, und so gern auf den Baumen sichen, nicht verkennen. Wenn sie gleich im häuslichen Zustande und in gesellschaftlichen Wohnungen erzogen worden, so verlassen sie doch leicht dieselben, kehren zu ihrer natürlichen Lesbensart zurück und flüchten wieder in ihre Wälsder.

Andere, weniger kühn, aber eben so sehr von Freyheitsliebe entbraunt, sliehen unsere Tausbenschläge, um in einigen Löchern einsam zu wohsnen: oder, einkleines Häuschen nimmt seine Zusstucht in einem abgelegenen und wenig besuchten Thurme, wo sie troß aller Gefahr von Armuth, Wlöße und Mangel, troß den Nachstellungen der Wiesel, Ratten, Marder und Eulen doch aus-



halten, und die unbequemste Wohnung, und die mühsamste Dürftigkeit, den Vortheilen des gesselligen Lebens vorziehen. Diese Mauer, oder Thurmtauben kehren zwar nie ganz zu ihrer nastürlichen Lebensart zurück, sie setzen sich nie auf Bäume: dennoch nähern sie sich dem Zustande der Frenheit mehr als der eingeschränkten häusslichen oder städtischen Lebensart.

Die dritte Abweichung sind unsere Schlage tauben oder kleinen Haustauben. Diese verlassen ihre Wohnungen wohl auch, aber bloß wenn sie bequemere sinden. Diebische Hausherren Juchen sie daher auch durch kleine Künste ihren ersten Herrn ungetreu und abtrünnig zu machen. Sie sliegen aber auch zu ihrem Vergnügen aus, oder, auf den Feldern etwas Nahrung zu suchen. Vieweilen kehrt doch auch ben ihnen ihre erste Liebe zur Freyheit zurück, sie mischen sich unter jene Flüchtlinge und kommen gar nicht wieder.

(Die Fortsetzung folgt.)



Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Das Fernrohr.

### Meues Rathsel.

So wie ich hier von Außem bin,

So bin ich durch und durch; bald mehr, bald minder werth.

Das Innerste, das nicht mir zugehört,

Wirfst, (wenn du mich verbraucht,) du meist in Winkel hin.

## Rinderfreund.

### Ein Wochenblatt.

den 7. November, 1778.

### Fortsesung des vorigen Stücks.

nen Haustauben, deren Arten, Abanderungen und Wermischungen fast unzählbar sind, weil sie seit undenklichen Zeiten beständig unter das Hausgesieder gehörten. Indem der Mensch sich bemühte, ihre Gestalt zu verschönern, veränderte er ihre innern Eigenschaften, und erstickte das Sesühl der Freyheit bis auf den Keim. Sie entfernen sich daher nie von der Gegend ihres Schlages. Auch der dringendste Hunger treibt sie nicht weg, ihre Nahrung anderwärts zu suchen. Sie sind gewohnt ihr Kutter aus XIII. Theil.

ben Hoß um zu fressen, und besitzen keine von den Fähigkeiten oder kleinen Erfindungen, welche sonst das Bedürfniß allen Thieren einslößt. Sie sind vollkommne Gesangene ohne Wiederkehr, und der Mensch wird nunmehr Schöpfer aller der sklavischen Gattungen, die desto mehr Vollkommenheiten sur uns erhalten, je ausgearteter sie werden, je mehr sie sich von der Natur entsfernen.

Kottchen. Wahrhaftig, Herr Papillion! man sollte glauben, die verschiedenen Gattungen von Tauben håtten mit manchen Menschen viel Gemeines: oder — wohl gar mit meinem liezben Geschwister? — Laß sehn! — die Feldzschichter — Herr Fritze! Er mag wohl so ein Feldslüchter werden wollen: auf den Messen herzumziehen, oder wohl gar die Meere durchstreichen und nach Ost und Westindien segelu; nur bloß mit dem Unterschiede, daß es nicht wie bey

jenen aus Frenheitsliebe, sondern aus Gewinnsucht geschieht: deswegen hoffe ich, daß Er doch
nicht seicht unter den Wilden bleiben, sondern immer nach seiner lieben Heimath zurückkehren wird.

Karl? — Nun ja, Karl ist so eine Mansertaube. Er hockt in seinen vier Wänden über den Büchern, und wenn ihm einmal der Himsemel so viel Geld bescheren wollte, sich ein Güthschen zu kausen, so verläßt er das städtische Gestümmel, packt sein Häuschen Bücher auf, und seizt sich mit ihm in einen alten gothischen Thurm zur Ruhe und studiret, und meditiret und specusliret.

Und Luischen? — wo thun wir denn dich hin? Du bist so ein kleines Schlag: und Haus: täubchen, das umherstattert: aber doch zu Brod de gewöhnt ist: inzwischen sich auch kein Bedenken machen würde, ein bischen davon zu laufen, wenn man ihr sonst wo Rosinen und Mandeln vorhalten sollte? Rarl. Und Lottchen? — gut, daß du die vierte Abweichung für dich aufgehoben hast? Du bist die wahre Haustaube, die sich auf ihre schönen bunten Federn was zu Gute thut, sich den ganzen Tag über putzen möchte, um in zahlreicher Gesellschaft zu schimmern, und lieber ein bischen hungern würde, als daß sie ihere Körnchen mühsam suchen sollte. Schade, daß du nicht eine Prinzessin worden bist!

Lottchen. Verzeihn Sie, Herr Bruder! Freylich bin ich keine Mauertaube: aber = = =

Aber, fiel ich ein, ich dächte, das Geschwäß hätte ein Ende!

Karl. Recht, guter Papa! Ich wollte eben Herr Papillion fragen, wie es die Menschen gemacht, daß sie aus den kleinen Feldtauben so schöne, vielfarbige, große Thiere hervorzgebracht haben, als wir auf unsern Hösen und Schlägen sehen.

Papillion. Wenn wir diese einmal gut bes
völkert und über dieses flüchtige Volk die Herrs
schaft behauptet haben, so kann es nicht sehlen,
daß bey ihrer großen Fruchtbarkelt das Jahr
lang durch sich welche sinden mußten, die so wohl
in der Größe, als Geskalt, als Farbe, einen
Vorzug vor den übrigen hatten. Man suchte
diese aus und erzog sie mit mehr Ausmerksamkeit
und in einer engern Gesangenschaft. Die Abs
kömmlinge dieser auserlesenen Sklaven mußten
abermals neue Spielarten darstellen. Auch dies
se wurden von den übrigen ausgewählt, abges
sondert und also beskändig mit einander vereinis
get, welche das schönste Ansehen hatten, und
uns die beste Nutzung gewährten.

Die starke Vermehrung ist überhaupt eine der ersten Quellen der Spielarten in den Gatotungen. Die Vehandlung aber derselben, und so gar die Vervielfältigung ist bloß ein Werk der Menschen. Er hat es in seiner Gewalt durch

Dereinigung und Trennung gewisser einzelner Geschöpfe, durch Uebertragung des Fremden und Ausländischen in seine Heimath der Natur Zwang an zu thun, sie nach seinen Absichten zu stimmen, und aus zwen einzelnen Geschöpfen, welche sie gleichsam zufällig hervorbrachte, ein neues, dauerhaftes Geschlecht zu machen, und viel andere Arten daraus zu ziehen, die ohne sein Zuthun nie das Tagelicht würden erblickt haben.

Ich will euch nur mit einigen wenigen vors
züglichen Abanderungen von Haustauben bekannt
machen, die wieder eine Menge von Nebenabänderungen haben. Dergleichen ist die Kropftaube. Durch die eingeathmete und aufbehaltene Luft blasen sie ihren Kropf ungeheuer auf.
Dieß zwingt sie den Kopf ganz zurück zu biegen,
und beraubt sie des Vermögens gerade vor sich zu
sehen. Dieß setz sie auch der Gefahr aus, leicht
und unverwerkt von einem Naubvogel überfallen

zu werden. Wenn ich bergleichen gesehen, habe ich mir immer einen stolzen Mann vorgestellet, der sich auf seine Große, oder Vornehmigkeit, oder Gelehrsamkeit; oder ein Frauenzimmer, die sich auf ihren Staat ober ihre Schönheit etwas Sie blahen sich auf, nur in ihre einbildete. Werdienste oder in ihr Gelbst verliebt, und sehen darüber weder ihre Fehler, die sie demuthigen sollten, noch die Gefahren ein, die sie umgeben, und werden dadurch oft unglücklich. Wie mans der Minister an Hofen, vergaß das Schwerdt, oder den Raubvogel der über seinen Nacken hieng, und blähete sich so sehr, daß er weder vor noch hinter sich sehen konnte. Wie manches junge Frauenzimmer blendete ihre Schönheit, daß sie eine Beute ihrer Schmeichler und Verführer ward!

Die türkische Taube hat einen starken roth. fleischern Auswachs auf dem Schnabel, und eisnen eben solchen rothen Ring um die Augen, ist groß und stark an Körper.

Castolia



Die rauchfüßigen Tauben, oder Trommelstauben, die zum Theil gehäubt, aber auch ungeshäubt sind • • • 0! die kennen wir, rief Luistchen; und trommelte ihnen nach Herzenslust nach — zu diesen gehören unsere lieben Gäste: denn sie machen uns oft während der Mahlzeit die Musik.

Es giebt auch Schlener = Monnen = und Perückentauben, die sich durch ihren artigen Kopfputz unterscheiden,

Die Pfautaube richtet ihren Schwanz emspor und breitet ihn wie ein Pfau aus. Die schönsten dieser Art haben wohl 32. Ruderfedern im Schwanze, andere Arten hingegen nicht mehr als zwölfe. Wenn sie denselben ausbreisten, ziehen sie den Kopf so sehr zurück, daß sie den Schwanz damit berühren. Die Breite desselbigen ist Schuld, daß sie der Wind oft mit sich sortsühret und dann fallen läßt. Sie schiften sich daher gut zu den Kropstauben, und in



ihnen läßt sich ebenfalls das Bild eines eingebils deten Menschen ohne Kraft wahrnehmen, der Dinge ausführen will, ohne nach zu denken, ob er Verstand-oder Kräfte genug habe, oder ob eine günstige Luft seine Flügel heben, oder die ges ringste Windstille ihn werde fallen lassen.

Noch muß ich einiger besondern Tauben unster den kleinen Arten erwähnen; dahin gehört das Mövchen, ein kleines, wohlgebildetes, niedliches Täubchen, das einen Büschel auswärts gesträubter Federn hat: die hollandischen Muscheltauben, die einige zurückgekrümmte Federn hinten am Ropfe haben, die eine Art von Muschel zu bilden scheinen. Die Tummel oder Burzeltaube, die sich im Fluge, wie ein schwerer Körper, den man in die Lust wirst, um sich selbst dreht: die Wendetaube oder Klatschtaube, die sich im Fliegen immer in die Runde dreht, und mit ihren Flügeln so sehr klatscht, daß man eine starke Klapper zu hören glaubt.

Comple



Aber, sagte Lottchen, ich habe einmal in eis ner türkischen Reisebeschreibung von Tauben ges lesen, die Brieschen hin und her zu tragen pfles gen. Was sind denn das für Geschöpfe?

Papillion. Es sind die Brief = oder Poststauben, die man auch türkische Tauben nennt. Sie sind hauptsächlich in Orient Mode, und die Geschichte rühmet ihre Geschicklichkeit auf das geschwindeste Briefe zu bestellen. Wenn man sie nämlich an zwey entlegnen Oertern gewöhnt und an beiden füttert, so sliegen sie beständig hin und her. Man hängt ihnen Brieschen an Hals: diese bringen sie in einem Fluge dahin, wo man sie erwartet; man nimmt ihnen ihr Billet im Taubenschlage ab, und hängt ihnen die Antwort wieder an.

Zu Kairo, erzählt ein Reisebeschreiber, pflegt man einige Täuber von ihren Weibchen zu trennen, und sie in die Städte zu schicken, von denen man eine schnelle Nachricht wünscht. Man



sett seine Gedanken auf ein Papierchen, versies gelt es mit Wachse, besestiget es unter des Taus bers Flügel, und läßt ihn wohlgefüttert, damit er nicht unterwegens zögert, früh Morgens in Frenheit. Er eilt alsdann mit der größten Geschwindigkeit nach dem Taubenschlage, wo er sein Weibehen sindet, und thut in Einem Tage eine Reise, die ein Fußgänger in sichs Tagen nicht vollenden könnte. Zu Aleppo bedient man sich einiger Tauben, welche vor Ablauf von 6 Stuns den Briese von Alexandretto bis Aleppo, mitz hin 22. starke Meilen welt bringen.

Rarl. En Schade, daß wir nicht solche Briefboten hier haben: die sollten durch die Luft marschieren!

Frize. Und was man da für Porto ersparen könnte!

Lottchen. Freylich! Das dachte ich! — Wie viel hast du denn noch Briesporto bezahlt, Frize? und du, Karl? wo gehen denn deine

•

•



Korrespondenzen hin, daß du solcher Geschwin. daß du solcher Geschwin.

Rarl. So weit als Deine, Lottchen! und ich habe doch wohl schon große und kleine Freunde, die etliche 60 bis 70 Meilen von hier sind. Ein Täubchen sollte uns bisweilen gewiß gute Dienskethun!

Papillion. Je nun; wenn man sich die Müse gabe; so ist kein Zweisel, daß man hier bey unseben so gut Tauben abrichten könnte, denn sast alle Arten dieser Tauben werden in unsern Schlägen, ob gleich mehr zur Pracht und zum Staate erzogen. Allein unser vortrefflich einsgerichtet Postwesen ersparet uns der Mühe. Sieht es nicht so geschwind, so geht es desto sicherer; und wie mancher Brief würde ben unsern bevölkerten Städten und Dörfern aufgefangen und unsere Geheimnisse verrathen werden.

Luischen. O! wann ich mir ein paar Taubchen wünschen sollte, so müßten es ein paar



Turtel oder Lachtäubchen seyn. Da habe ich einmal ein paar gesehen — was das für ein paar niedliche Dingerchen waren! und die Froh-lichkeit? — denn, um immer lachen zu können, muß uns doch recht wohl seyn.

Lottchen. Ja ja; man lacht auch bisweislen aus Gedankenlosigkeit, ohne daß man weiß warum? und du bist wohl auch bisweilen so ein lachendes Täubchen. Schade! daß man dich nicht in einen Taubenschlag voll solcher Thierchen stecken kann: da würde was gelacht werden! — Aber, Herr Papillion! ist denn die Turteltaube mit der Lachtaube einerley?

Papillion. Rein; aber sie sind von einersley Gattung. Ihr Vaterland ist in Indien. Sie sind Zugvögel, wie die Kraniche, Störche und Schwalben, vereinigen sich auch in ganze Truppen und reisen mit einander. Sie lieben im Sommer die Kühle und im Winter die Wärsme, kommen daher im Frühjahre spät zu uns,



und ziehen auch bald wieder ab, so daß sie kaum vier bis funf Monat bleiben. In dieser kurzen Zeit paaren sie sich, legen ihre Eper, (und zwar ihrer zwey und des Jahres nur zweymal,) bruten und bringen ihre Jungen so weit, ihnen auf ihrer Wanderschaft zu folgen. Sie suchen die entferntesten, kuhlesten und finstersten Waldungen aus, und bauen daselbst auf die bochsten Baume, lassen sich aber auch leicht zahm machen, und gewöhnen sich ganz zum Menschen. hat sie zum Sinnbilde der Reinlichkeit und Reuschheit gemacht, weil sie gegen ihre Gatten eine zärtliche Liebe beweisen, und auf eine ange= nehme unterhaltende Weise um sie her girren. Wo sie zu Hause sind, muß es ihrer eine ungeheure Menge geben. Zu Fida in Ufrika, erzählt ein Reisender, machte sich ein guter Schu-Be anheischig, in Zeit von sechs Stunden wenig. stens 100 zu liefern. Auf den bezauberten Inseln der Sudsee waren sie so zahm, daß sich eisnige auf die Reisenden, wie auf Baumen nieder=



ließen, und ihrer waren so viel, daß man zu 5. 6. Dußend in einem Nachmittage mit dem Stoke erlegen konnte.

Luischen. D! mit dem Stocke? die armen Thierchen! pfuy! wer wird sie denn mit dem Stocke todtschlagen? lieber haschte ich sie.

Lottchen. Und wo wolltest du denn mit 6. Dutend hin?

Luischen. Je nun, ich ließ ihnen ein Haus bauen, oder sie wieder fliegen.

Papillion. Das wollen wir thun, mein gutes Luischen, wenn wir einmal auf diese Insseln kommen. — Doch ich will euch nicht mit mehr Taubenarten aufhalten. Jedes Land hat bennahe seine eignen, und man erstaunt, wenu der letzt verstorbene Herr Martini, (ein würdiger Naturkündiger, dessen frühen Verlust alle Freunde der Natur beklagen,) uns in seinem Büsson auf drenhundert und etliche zwanzig bestannte Taubenarten her erzähltz



Lieber will ich euch noch etwas von ihren Lußern und innern Theilen, von ihren Eigenschaften und moralischen Charakter sagen. Dars zu wird aber gut seyn, daß ich euch morgen eine Tanbe mitbringe, oder daß eure Mama eine vom Markte mitbringen läßt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Ein Knaul.

# Meues Rathsel.

Mein Kopf ist spitz, mein Fuß ist breit; Zum Staat trag' ich ein blaues Kleid: Ich wachse; doch nicht so; hab' auch nicht Fleisch und Bein,

Win nicht Metall, nicht Thier, nicht Thon, nicht Holf, noch Stein;

Bringst du dem Wasser, mich zu nah: Verschwind ich, und bin bloß dir unsschtbar noch da.



43111/4

# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXXVI. Stuck,

ben 14. November, 1778.

Fortsetzung des vorigen Stucks.

as lette geschah. Er zeigte ihnen also erst den hornartigen Schnabel. Dieser, sagte er, hier ist weiß, wie ihr Kopf. Nach Veschaffenheit seiner Farbe ist er bald schwarz, bald blaulicht, bald braun, und nach der Spike etwas gebogen, auch nach Verschiedenheit der Tauben. arten fürzer oder länger. Der Schnabel dienet ihnen nicht nur statt des Mauls, sondern auch einander liebzukosen, ihr Mest aus schlanken oder birkenen Reisern zu bauen, ihre Jungen zu füte tern, ihre Federn zu pußen und in Ordnung zu

XIII. Theil.



bringen, sich vom Ungeziefer zu reinigen, und auch im Nothfalle sich zu vertheidigen.

Der Kopf ist rund und nach Verhältniß des Körpers klein, vorwärts hängend, bald glatt wie an den Feld: und wilden Tauben, bald mit schönen Kuppen und Federhauben, wie ihr an den Trommeltauben seht, die sich vor euren-Fenstern versammeln. Die Augen sind etwas platt und ringsumher mit einem kahlen Häutchen versehen, damit sie die Federn nicht hindern, umher zu blicken; übrigens aber nach ihrer Farbe so versschieden, wie an Federn. Blau, schwarz, grau und braun sind die gewöhnlichsten.

Der Hals ist ben den Taubern kurzer; die Beine aber hoher als ben den Tauben. Michts
ist reizender als der erste und ihre Brust, die des
bequemern Fluges wegen spitzund gewölbt ist.
Seht einmal, was für prächtige Farben er spieslet! Srün, blau, purpurfarbig, wie ein Res
genbogen. Der Bürzel hinten über den Schwans

ze (er blies die Federn von einander) ist etwas besonders und vertritt nebst dem Schwanze die Stelle eines Steuerruders. In den zwo Drus sen, die Ihr hier seht, ist ein klebrigter Saft, mit dem sie, wie andere Wögel der gemeinen Mennung nach, ihre Federn, wenn sie naß und schlaff geworden, wieder leimen, fett und stehend mas chen. So oft sich also eine Taube gebadet hat oder durchnäßt ist, drucket sie mit ihren Ochnas bel diese Drusen, faßt den Saft auf, und streicht ihre Rielen und Federn damit: da dieser Saft sehr fett und blicht ist, alles Del aber das Wasser abhalt, so seht ihr, warum die Wasservogel und auch andere mitten in Regen und Wasser tros Inzwischen zweifelt ein anderer cken bleiben. Maturkundiger und glaubt, es sey eine bloße Una reinigkeit, die die Natur badurch abführe, und daß wenn sie der Vogel ausgedrückt, er sie bloß wieder an den Federn abwische; und freylich find diese schon an sich fett und blicht genug. Schwanz besteht, außer den Pfauentauben, wie



gel sind sehr lang, zumal ben den wilden Gattungen. Die Oberschenkel sind meistens mit Fezdern besetzt, sonst roth, nackend und schuppicht, es versteht sich, daß es keine Trommeltauben sind, die mit ihren schönen Latschen prangen. Ihr Fleisch

Luischen. O das weiß ich, wie es schmeckt?

Lottchen. Ja ja, wenn's nur aufs gut schmecken ankömmt, da bist du zu Hause. Aber ich habe eine andere Frage. Sie sollen ja keine Galle haben, wie da in einem Liede steht "ein Täublein klein hat keine Gall."

Papillion. Der ehrliche Reimer mag wohl kein großer Naturkundiger gewesen seyn. Freys lich ist ihre Galle nicht in einer Blase eingeschlossen: aber sie haben eine Leber und die würde ihnen zu nichts nüße seyn, wenn sie nicht die Galle vom Geblüte absondern sollte: auch zeiget der



merkliche Busen, da, wo die Gallenblase liegen sollte und die immer angefüllten Gallengänge, daß es ihnen daran nicht fehlt.

Artig genug ists, daß sie sich keines Nests mehr, als einmal bedienen, oder wenigstens es aufs neue bauen: auch hat ein sleißiger Taubendbeobachter wahrnehmen wollen, daß die Täubind nen mehrentheils gegen Morgen ein Ey legen, das fast allemal mit einem Täuber angefüllt ist; drey Tage darnach auch des Morgens, das eine junge Taube einschließt: die sie aber Mittags oder Nachmittags legen, sollen mehrentheils taub seyn.

Die Jungen kommen ganz blind aus dem Epe und bleiben es neun Tage lang. Die Alten füttern ihre kleine Machkommenschaft und blasen ihnen den Kropf auf: dieß macht auch das Hinderniß sie selbst aufzusüttern. Ihr volles Wachsethum erreichen sie in der vierten die sechsten Wosch, und in fünften Monath haben sie ihr völlisges männliches Alter erreicht.



Ihre Fruchtbarkeit ift erstaunend. Sie les gen jedesmal zwen Eper, aus welchen ein Tauber und eine Taube gebrütet wird, und da sie solches in einem Jahre neunmal wiederholen, so konnen von ihnen im ersten Jahre 18, oder neun Paar, und mit den alten also zehn Paar, und im zweyten Jahre 189 oder neunzig Paar Tauben gezogen werden: diese konnen sich im dritten Jahr, nebst den 20 alten bis auf 1800 Stuck oder 900 Paar vermehren. Wenn man nun die hundert Paar alte dazu rechnet, so gaben nach des Linnaus Rechnung, die sehr richtig ist, diese tausend Paar Tauben im vierten Jahre 18000 Junge. Ja es ist zuverläßig, daß gute, zahme, wohlgefütterte Tauben wohl dreyzehnmal im Jahre bruten und sich also in wenig Jahren auf Millionen vermehren würden. Allein Ihr müßt wissen, daß fast kein Vogel so viel todte Bruten hervorbringt, als die Taube: oft lassen Ne die Eper kalt werden, oder zertreten die Jundiese werden krank, oder ein Raub der

Section 5



Kahen und Marder; endlich sorgen unsere Mäuler dafür, daß die Vermehrung nicht zu stark
werde und auch Saamen für die Menschen auf
dem Felde übrig bleibe. —

Rarl; aber desto besser, daß sie so fruchtbar sind, da sie dem Auge eben so viel Vergnügen als dem Saumen machen, sich so zum Menschen halten, und so friedfertig und sanstmüthig sind.

Papillion. Das ist eine ihrer Engenden. Sie sind es auch nicht nur gegen ihres Gleichen, sondern auch gegen andre Adgel; lassen Hühner und Sperlinge geruhig mit sich fressen, und die letzen so gar ben sich in ihren Häusern nisten. Nur dann-scheinen sie unwillig zu werden, wenn sie eisersüchtig sind, oder wenn man sich ihren Epern nähert oder eine Fremde sie aus ihrer Wohnung verdrängen will: da hacken sie mit ihrem Schnabel und schlagen mit ihren Flügeln: die Ursache ist aber zu gerecht, als daß man ihren diesen Eiser verdenken kann.

Sie lieben die Reinlichkeit ungemein. Das her baden und pugen sie sich unaufhörlich, legen sich ben einem sanften Regen aufs Dach, und fangen die Tropfen mit ausgebreiteten Flugeln auf. Ihr Mest verunreinigen sie niemals und halten auch ihre Jungen dazu an. Denn so oft sie fich ihres Unrathes entledigen wollen, friechen sie, wie die Krebse, ruckwarts in die Hohe und las sen ihn über das Mest fallen. Der außerste Hunger kann sie nur verleiten, im Pferdemiste zu hacken und die unverdauten Körner heraus zu holen. Der geringste Gestank ist ihnen zuwider, so wie sie hingegen alle gute Geruche lieben. Die ansehnlichsten Flüge der eingewohntesten Tauben sind dadurch oft zerstöret worden, wenn man aus Bosheit einige eingefangen und sie mit dem so genannten Teufelsdreck bestrichen hat.

Ihre Geselligkeit verrath sich, daß sie immer in großen Schaaren auf den Dachern sigen und Alegen. Ein einzelnes Paar Tauben wird nie



ein Haus bewöhnen wollen, und wenn es ihnen zu weitläuftig wird, verlassen sie dasselbe.

Ihren Geburthsort lieben sie sehr, und viele Meilen sind ihnen nicht zu weit, ihn wieder aufzusuchen. Diese Meigung dienet ihnen oft zum Verderben. Man hat ben Teuersbrünsten gesehen, daß sie sich eher in die Flammen gestürzet haben, als ihr Haus verlassen wollen. Ein unleid. licher Gestank, oder ein auswärtiges Liebesverståndniß, oder eine entfernte Gefangenschaft kann sie allein davon zurück halten. Sind sie ein= mal von einer Kahe oder einem Marber darinnen überfallen worden, so kostets viele Mühe, sie wieder des Machts hinein zu bringen. Sie suchen sicherere Winkel aus oder wählen lieber das offene Dach zu ihrer Schlafstätte. Mach und nach beziehen sie wohl dasselbe wieder, wenn sie nach lang eingezogener Kundschaft keinen Feind mehr verspuren: aber es geht immer nicht ohne Verlust des Vesitzers ab; denn manche ziehen doch indessen ab.



Da sie zahm sind, so sind sie auch gelehrig. Ein Knabe gewöhnte ein Paar Tauben einen Spielwagen zu ziehen, verfertigte ihnen ordent. liche Geschirre, woran er sie gehörig ans und ausspannte, ohne daß sie aufslogen. — Karl. Und die Geschichte mit dem Mahomed, der vorsgegeben haben soll, Gott würdige ihn durch eine Taube, die ihm ins Ohr etwas zu sagen schien, unmittelbarer Offenbarungen — nicht wahr? das war so eine abgerichtete Taube? —

Papillion. Ohnfehlbar: benn man kann sie gewöhnen, aus der Hand und aus den Ohren zu fressen: und vielleicht, wosern es nicht eine Fabel ist, war das letzte das Mittel.

Luischen. Nein, so ein Parrchen vor mein kleines Wägelchen zu spannen — das wär so eine Sache. — O haschen Sie doch ein Paar ein, und gewöhnen sie!

Lottchen. Nein, wir wollen ihnen lieber die Freyheit gonnen. Wie bald kam eine Kaşe



und holte die Equipage. Nicht wahr? das würs de dir weit schmerzlicher seyn, als wenn du sie nie gehabt hättest.

Papillion. Ja freylich, und die Thiere has
ben so viel Feinde. Auf der Erde und in der
Luft! Bey Tag und bey Nachte. Da kömmt
einmal ein Marder in Schlag und verheert alles.
Jung und Alt muß daran, und so lange nur ein
lebendiger Kopf da ist, muß er herunter, wenn
schon für den Hunger ein paar Stück genug wären.
Die Kaken sind zwar weniger blutgierig: sie bes
gnügen sich so viel zu zersteischen als ihr Appetit
vermag, und würgen nicht bloß der Mordlust
wegen: indessen z

Lottchen. Indessen bleiben es immer schlims me Gäste. Aber Herr Papillion! Unsre Tante hat eine Katse und einen Staar: die Thiere spies len mit einander, daß es eine Lust ist: also dächte ich; sie würden auch den Tauben nichts thun...

Papillion. Sanz gewiß kann man sie durch Schläge dazu gewöhnen, indem man ihnen Tauben vorhält.



Rarl. Ich würde, wenn ich ein paar liebe Taubchen hatte, sie doch nicht einem solchen Spiels kameraden anvertrauen. Ich will ihnen einmal eine Fabel vom Herrn Spirit erzählen.

# Die Raze und die Cauben.

Cinst hatte Fritz ein schönes Taubenpaar Und zur Gesellschaft eine Katze — Wie? zur Gesellschaft eine Katze? Sehr wohlgewählt für Tauben! — Freylich wahr!

Doch da durch strenge Zucht sie schon gebändigt war,

Son ihrer Mordertaße. — Es schien so gar, als ob ihr Spiel, Wie Frihen, so den Täubchen selbst gefiel: Den sie begonnen oft die lächerlichsten Dinge. Sie sielen Murnern oft mit ihren Schnäbeln an; Er that als oh er floh, und eh sie sichs versahn,



That er zwen krumme Sprünge Und haschte sie: sie flatterten Und schlugen mit den Fittigen, Und kamen sie nicht durch Gewalt davon, So siengen sie sich bittend an zu schmiegen, Und er gab ihnen gnadenreich Pardon.

Das Ding gieng lange gut zu allerseits Vers gnügen:

Doch einst vergaß der Herr Patron Die scharfen Krallen einzuziehen, Und als er eine in dem Fliehen Erhascht', griff er so derb, daß klares Blut Vom bunten Hälschen floß. Der Späschense macher leckte,

Und ach! Zu allem Unglück schmeckte Dem Dieb die rothe Suppe gut. Kein Mensch war da, der zur Vernunft ihn brachte:

Iemehr er kostete, um besto mehr erwachte Die eingeschlafne Mordbegier, TIO

Vis er von Mitleid leer und ganz berauscht von ihr

Das arme Taubenpaar zu seiner Beute machte.

Traut, meine Kinder, nie dem Feind Verdeckter Leidenschaft. Wenn sie am stillsten scheint,

Uns schmeichelt und wir mit ihr scherzen, Ergreift sie uns sehr oft und würgt in unserm Herzen.

Vermeidet die Gelegenheit! Erwacht einmal die Lüsternheit, So ist der Fall gewiß nicht weit. So lang ihr noch an Tapferkeit Nur Kinder und nicht Männer send, So sucht in früher Flucht bloß eure Sicherheit.

Recht gut! sagte Herr Papillion, es ist wohl wahr, die Natur kehrt oft ben solchen Thieren zurück: drum merkt euch auch die gute Lehre.



Wenn euch die Sunde reizt, so flieht: denn der erste Schritt zieht mehrere nach sich.

Außer diesen Hauptseinden, suhr er sort, sind es auch die Wiesel und Natten, die nicht nur die Eper aussausen, sondern selbst die Jungen in Mestern tödten. In der Luft und am Lage werden sie von Geier, Sperber, Falken und Hasbichten verfolgt, die sie mitten im Fluge übereisten und zersteischen. Bey Nachtzeit suchen sie die Eulen und Käuzchen bis in ihre Schläge auf.

Luischen. Das ist doch jämmerlich, daß das unschuldigste Thierchen, das andern so wenig zu Leide thut, so viele Feinde hat.

Karl. Ja, dafür nehmen sie auch die Menschen in Schutz und verfolgen jene Naubthiere,
wo sie nur können.

Lottchen. Ey! schöne Beschützer! wer sind denn ihre ärgsten Würgengel als die Menschen selbst? —

(Der Beschluß folgt kunftig.)



Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Der Zuckerhut.

# Meues Rathsel.

Oft, murrisch, ungestalt, bin ich mir eine Last,

Und andern noch weit mehr verhaßt: Und doch wünscht man mich zu erringen: Durch Sute kann ich mir nur Liebe noch erzwin-



# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXXVII. bis CLXXXII. Stück, von 21. November bis 26. December, 1778.

Beschluß des vorigen Stücks.

apillion. Das ist ein Kapitel, meine Kinder, worüber einiges Nachdenken uns
ist zu weit führen würde.

Mur noch ein Wort vom Taubenmiste! Beh Seite gesetzt, daß er in der Wirthschaft sehr vorstheilhaft ist, indem er halb erstorbene Bäume oft wieder zum Leben bringt, solltet Ihr wohl glauben, daß manche Päcker eine Lauche zu Einsmachung des Semmelteiges daraus ziehen? — Opsui doch! pfui doch! rief eines über das and dere. Wozu denn so was Eckelhastes? — XIII. Theil.

- congh



Papillion. Man behauptet, die Semmeln ers
hielten dadurch einen besonders guten Seschmack.
In Frankreich soll es etwas gemeines und eine der
vornehmsten Ursachen seyn, warum der Taubenmist mit der Serste in einem Preise stehe. Ich
aber danke für die Annehmlichkeit, die man darinn
finden will, und denke immer, die Bäcker thun
es aus Eigennuh: denn da der Taubenmist sehr
hitig ist, so treibt die Gauge davon vielleicht den
Teig sehr in die Höhe, damit die Semmeln
hübsch groß scheinen: denn ich besinne mich, daß
man vielen von unsern Bäckern diesen Kunstgriff
in der letzten Theurung Schuld gab, und der
Seschmack, der mir aber höchst etel schien, verrieth
bisweilen ein fremd Ingredienz.

Rarl. Ha! Schade für den Mist! Ich lobe mir die Tauben. Wir wollen ihre Beschützer und Wohlthäter sepn, und ihre guten Eigenschaften ihnen ablernen.



#### Rinderlied.

Rommt, liebe Täubchen, meine Gaste, Mit voller Hand lad ich euch ein! Vor unserm Fenster sollt Ihr ist von mir aufs Beste

Mit Brosamen bewirthet segn! -

Ha! wie behend von Dächern nieder Das kleine muntre Volkchen schießt! Wie wellenförmig ihr buntfarbiges Gestieder, Im Drange durch einander sließt!

Der Raum ist klein; und doch vertragen Sie ohne Neid sich brüderlich, Und, ohn einander wild ein Krühmchen abzuste gen, Nimmt jedes, was es hascht, für sich.

So machen's nicht die Menschenkinder. Eins wird des andern sein Tyrann,



Kämpft um ein bischen Land, wovon das Mehr und Minder

Nichts nüßen und nicht schaden kann.

Mein, nie will ich von Meid entbrennen, Von dir, du frommes Volk gelehrt, Mit Dank das nehmen, was Gott giebt, und jedem gönnen Mit Freuden, was ihm Gott beschert.

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Das Alter.



# Die Ueberraschung.

Ein Lustspiel für Kinder

in-

Einem Aufzuge.

# Spielende Personen:

Rittmeister.

Wachtmelster.

Frau von Vaillant, eine Officiersfrau, Guthsbesitzerinn und Mutter der folgenden Kinder.

Ernst, 12 Jahr alt.

Jettchen, 10 Jahr alt.

Konstantin, 8 Jahr alt.

Julchen, 6 Jahr alt.

Der Schauplaß ist auf einem Stelhofe nicht weit son feindlichen Gränzen.



# Erster Auftritt.

# Ernst. Konstantin.

Ernst sist und liest in einem Buche. Kon= stantin als ein kleiner Grenadier ges kleidet, hat eine Flinte und exerciret.

# Bonstantin.

icht't euch! — Habt acht! — Prasens
tirt das Sewehr! — (Er macht alles,
was er kommandirt.) Sewehr benm Fuß! —
Schultert das Sewehr! — Rechts umkehrt
euch! — Marsch! — (indem er umher mar;
shirt, tronmelt er mit dem Munde.) Patabum!
Brr — bum! 2c.

#### Ernst.

Je der Tausend! So sep doch einmal ruhig! Das ist auch ein Lärmen, daß man nicht eine Zeile ungestört lesen kann.



# Zonstantin.

(Kehrt sich nicht baran, trommelt immer fort und marschiret umher.)

Brr — bumm! brr — bum!

Ernft.

Horst du nicht?

#### Bonstantin.

Bir - bumm! 2c.

#### Ernst.

(Springt auf und schlägt mit bem Buche auf ben Tisch.)

Unausstehlich! Patabum! ber — bumm! ich wollte, daß du das Patabum auf den Buckel kriegtest!

#### Bonstantin.

Macht euch fertig! — Schlagt an! Piff! paff! puff! bre — bumm!

#### Ernst.

Du wirst so lange machen, bis ich dir die Flinte aus den Händen reiße! Sag mir nur, ob du vom frühen Morgen an nichts anders zu thun hast, als das ewige Soldatenspielen.



Kein ander Wort, als: (Er spottet ihm nach:) "Habt acht! Prasentirt das Gewehrk Gewehr benn Fuß! Marsch! Brr bumm bumm bumm —

## Ronstantin.

Ja, mit dem Gewehr benm Kuß marschirt, man auch! Hahahaha — Siehst du, Bruder? Mit allen deinen Lesen weißt du kaum, was Gewehr! wehr benn Fuß, und schultert das Gewehr! heißt — Habt acht! Schultert das Gewehr! Marsch! (er macht dieß) Nun gehts fort!

## Ernst.

Ey, da weiß ich auch was rechts, wenn ich das kann. Das konnen unsere dummsten Bauerjungen im Dorfe auch; aber ein Buch lesen und verstehen, das mussen sie mir wohl bleiben lassen.

#### Ronstantin.

Und werden sie benn dadurch tapfere und brave Officiere?



#### Ernft.

Dha! das Ererciren macht auch noch keinem Officier. Der muß Verstand und Klugheit haben, der gut befehlen soll: — er muß was gelernt haben, wenn er brav und tapfer sepne will.

## Roustantin.

So? also ist der nicht brav und tapfer, der sich brav mit dem Feinde herumschießt und here umschlägt?

#### Ernft.

Sag mir, nennst du unsern großen Hund, ber alle Menschen zerreißen würde, wenn er nicht an der Kette läge, auch tapfer und brav?

#### Zonstantin.

H-m! — Eigentlich sagen wir: daß es ein boser wütender Hund ist!

#### Ernst.

Und warum? Micht wahr? weil er Jeder= mann ohne Unterschied, ohne Verstand anfällt.



Verstand aber kriegt man nicht durchs Exerciren und Schießen allein: da muß man auch was lernen.

## Ronstantin.

Je nu; ich will auch was lernen: aber ist. sind meine Freystunden, und da' will ich ererciren und nicht lernen. — "Prasentirt das Gewehr!"

#### Ernft.

Ich lerne auch nicht, sondern lese etwas zu meinem Vergnügen.

#### Ronstantin.

Zum Vergnügen? Und das heißt du nicht lernen? Mu, zum Erempel! Was hast du denn da für ein Buch. (Er geht zu ihm.) Zeig eine mal den Titel! (Ernst zeigt es ihn: behält es aber in der Hand. Konstantin liest:) "Briese über den Krieg!" — Nu! das taß ich gesten! Ueber den Krieg! das muß ganz hübsch seyn.



#### Eenst.

Hör einmal! ich will dir Etwas draus vorles sen, ob dirs nicht gefallen wird?

Bahrt's lange?

#### Ernft.

Du fragst schon, obs lange währt, und ich habe noch nicht angefangen.

#### Konstantin.

Mu so fang an! sonst muß ich wieder exercis

#### 些rnft.

(Lieft; Konftantin fiust fich auf feine Flinte.)

"In dem Kriege Ludwigs des zwölften mit den Venezianern, ward die Stadt Brescia mit Sturm erobert, und den Siegern Preis geges ben."

#### Konstantin.

Die Stadt: Brescia? Wo liegt die?

#### Ernft.

Wo? in Oberitalien. Das hörst du ja, da es der Republik Venedig gehöret?



# Ronstantin.

Mu, lies nur fort! es liegt nichts dran.

#### Ernst.

"Sie ninfte verschiedene Tage hinter einander alles Elend, die Gransamkeit und Habsucht veranlassen können, erfahren."

#### Ronstantin.

Pfun! nicht hübsch!

#### Ernst.

"Kein Haus ward verschont, ausgenommen das, worinnen der Nitter Bayard seine Wohnung hatte."

#### Ronstantin.

Und warum denn sein Haus?

#### Ernft.

Bermuthlich, weil ers nicht haben wollte: benn der Ritter Bayard war französischer Befehlshaber über die Truppen, ein tapsrer, tapfrer Mann.

Ben seinem Eintritte siel ihm die Frau des Hauses, ein Frauenzimmer von anschnlicher



Gestalt zu Füßen, und weinte und schluchzete. "O theurer Herr! retten Sie mein Leben, rets "ten Sie meiner Töchter Ehre." — "Setrost "edle Frau, " erwiederte der Nitter, "so lange "ich mein Leben behalte, soll das Ihrige, und "Ihrer Töchter Ehre in Sicherheit seyn!"

# Konstantin.

Brau! brau!

#### Ernst.

"Die beiben jungen Frauenzimmer wurden darauf aus dem Orte, wo sie sich versteckt hateten, geholt, und dem Ritter vorgestellt, und die vereinigte Familie richtete nun ihre ganze. Aufemerksamkeit auf ihren Retter."

## Konstantin.

Micht mehr als billig!

#### Ernft.

"Eine gefährliche Wunde, die er empfangen hatte, gab ihnen noch mehr Gelegenheit ihren Eifer zu beweisen."



# Ronstantin.

So? eine Wunde? der arme Maun!

### Ernft.

"Sie schafften einen geschickten Wundarzt herben: sie pflegten sein wechselsweise Tag und Nacht, und unterhielten ihn mit Gesang und Konzerten, wenn er eine Ergötlichkeit dieser Urt vertragen konnte."

# Konstantin.

Ganz hubsch! — Mu Musik hör ich auch gern. Sie werden ihm wohl lauter Märsche haben blasen lassen.

# Ernst.

"Da endlich der Tag seiner Abreise gekommen war, sprach die Mutter zum Ritter: "Ih"rer Gute, edler Herr! sind wir unser Leben
"schuldig, und nach dem Nechte des Krieges ge"hört Ihnen alles, was wir haben; Ihre Groß"muth aber läßt uns hoffen, daß Sie mit diesem
"geringen Beweise unserer Dankbarkeit zufrieden



seyn werden, " — und damit schte sie ein eis
sern Kastchen voll Gelb auf den Tisch."

# Konstantin.

Eine wunderliche Frau! dem Feinde es noch entgegen zu tragen. Wenn er nun zugriff?

# Ernft.

"Wie viel ist es denn?" versetzte der Ritter ?"

# Konstantin.

Mu? ich will doch nimmermehr hosfen . . :

"Sie antwortete zitternd: Micht mehr, als "2500. Dukaren, mein gnädiger Herr: doch, "wenn mehr nothig ist, so wollen wir uns an un-"sere Freunde wenden."

# Ronstantin.

Ja; wenn ers nimmt — so weiß ich nicht, was ich ihm anthue. Fünf und zwanzig taursend Dukaten? Die Frau muß reicher als wir gewesen seyn. Ich hatt' ihm wollen . .

Ernst.



#### Ernst.

"Gute Frau, sprach der Nitter, ich wers
de niemals Ihre Gütigkeit vergessen, die in
meinen Augen mehr, als hunderttausend Dukaten werth ist; nehmen Sie Ihr Gold zurück,
und verlassen sich beständig auf meine Freunds
schaft."—

# Konstantin.

(List vor Freuden die Flinte fallen, und klatscht in die Hände.)

Ah Erav! brav! brav!

#### Ernst.

"O bester Herr, Sie tobten mich, wenn Sie diese geringe, Summe ausschlagen! Nehmen Sie sie wenigstens zum Zeichen Ihrer Gewogenscheit für meine Familie an!" — "Wohl, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen thun kann, so will ich das Geld nehmen; erlauben Sie mir aber das Vergnügen von Ihren liebenswürdigen Töchtern Abschied zu nehmen." —

XIII. Theil,



Ronstantin. (fampft mit dem Tuße.)

Je, daß dich der Tausend! das ist gerade, wie es unser Doctor macht, der auch spricht, ich nehme nichts, und reckt! die Hand hin.

# Ernst.

"Die Tochter erschienen mit Blicken der Hochsachtung und der Liebe."

# Ronstantin.

Dafür? daß er die 2500 Dukaten wieder nahm? (schüttelt den Kopf). Ich wollte, du hattest mir das Ding nicht gelesen. Der Ritter hat nun alles ben mir verschüttet.

#### Ernst.

Du bist ein ungeduldiger Bursch! Höre nur!
"Der Eindruck, den Sie auf mein Herz gemacht haben, sprach der Ritter, ist unauslöschlich; wie ich Ihnen Ihre freundliche. Sorgfalt
pergelten soll, weiß ich nicht: denn Leute von
meiner Lebensart sind selten reich."



# Konstantin.

So? und sie haben zu der Zeit noch ganze Städte geplundert?

Ernst.

"Hier aber sind zwen tausend fünf hundert Dukaten, die mir die Großmuth Ihrer Mutter geschenkt hat. Ich gebe sie Ihnen, als ein Hochzeitgeschenke, und möge Ihre Glückseligkeit in der Ehe Ihren Verdiensten gleich seyn."—
"Edelster, großmuthigster Ritter," schrie die Mutter, "der gütige Gott belohne dich hier und in der Ewigkeit."

# Ronstantin.

A — h! das laß ich gelten! So hatt' ichs und der Papa gewiß auch gemacht.

# Ernft.

Es machen's aber nicht alle Soldaten so?

# Konstantin.

Ja, so sind sie keine rechte Goldaten, sons dern bloße Räuber und Plünderer, sie mögen Freund ober Feind heißen. Das sagt auch unser

- CONTROL



Papa, und das ist doch gewiß ein tapfrer Mann. Du hast's gehört, was er mit seiner Schwadron für Wunder gethan, und ich wette doch drauf, daß er keinem armen Bürger oder Bauer das Seinige genommen hat oder nehmen lassen.

### Ernst.

Ganz gewiß nicht. Wir haben's ja gehört, daß als man ihm in Thalhann ein Seschenk für seine gute Mannszucht machen wollen, er gesantwortet: er ließe sich für seine Pflicht nicht bezahlen.

### Ronstantin.

O der brave Papa! wenn wir ihn doch bald wieder sähen.

# Ernft.

Und er die Winterquartiere ben uns hielt!

#### Ronstantin.

Da follte er mir erzählen!

### Ernft.

Da wollten wir ihm liebkosen!



#### Konstantin.

Alle Monoeuvres müßt' ich wissen.

#### Ernst.

Alle gute und edle Handlungen von Freund und Feind sollte er mir in die Feder diktiren, und da wollte ich dir gewiß einmal ein Buch voll Anekdötchen draus machen, das sich sehen ließ. — Aber so gut wirds uns nicht werden.

# Konstantin.

Aber er hat der Mania doch Hoffnung gemacht?

#### Ernst.

Ja, Hoffnung! Wenn's von ihm abhieng. Er muß aber hin, wo ihn sein Chef hinverlegt. Der Feind läuft aber immer dahin, wo ihm ein Loch gelassen wird.

### Konstantin.

Hommen! Zehne nahm er auf sich, und gewisseben so alle seine Solbaten: denn wie er ist, werden auch sie seyn.



# Ernft.

Drum könnte itt eher ein Feind zu uns koms men, weil itt der Feind ben uns auch nicht Eis nen Mann findet.

# Konstantin.

Vin ich nicht Manns genug? Hab ich nicht eine Flinte? (er hebt sie auf) — Macht euch fertig! Schlagt an!

# Ernst. (lacht ihn aus.)

Mit meinem Buche hier wollte ich mit dir fertig werden.

# Ronstantin.

Mach mich nicht bose; sonst schieß ich!

# Zweyter Auftritt.

Die Vorigen. Julchen. Jettchen. (Beibe sind außer Obem.)

# Jettchen.

Ach! — Ach! — Ernst! — Konstantin! — Wie wirds uns gehen! —



# Ernst.

Je, was habt ihr denn vorgehabt?

# Bonstantin.

Gewiß seyd ihr über den Eingemachten gewes sen, und die Mama hat euch ertappt.

# Julchen.

Uh! — wenn's das war?

#### Ernst.

Oder ist eine porcellanene Schale gereist?

#### Jettchen.

Es wird mehr — reisen, als das! — es

# Julchen.

Es lassen sich — feindliche Husaren see

Ernst und Konstantin. (zusammen.) Feindliche Husaren?

#### Jettchen.

Sie haben Gottfrieden — der draußen auf dem Felde war — Kraut zu holen \* 2 2

S 4



# Julchen.

Ja, dem haben sie die Pferde ausgespannt!

# Ernft.

Die Pferde ausgespannt?

# Konstantin.

Und ihm auch nicht wieder gegeben? Mu und den Wagen?

# Jettchen.

Je, den haben sie freylich stehen lassen.

# Julchen.

Den werden sie wohl brauchen wollen, wenn sie uns und unser armes Dorf plundern, und die Sachen darauf fortschaffen.

#### 進rnft.

Ach! meine schönen Bücher! wenn sie mie nur nicht die nähmen.

#### Jettchen.

Bücher? sie werden viel nach den Büchern fragen. Wenns noch mein schöner Flügel wäre!



# Ernst.

Ja, als vb wir nicht gehöret hätten, daß sie
— ich weiß nicht, wo es war? die Bücher zum
Fenster hinausgeworfen. Deinen Flügel —
den werden sie wohl mit aufpacken? —

# Jettchen.

Je nun, sie können ihn sa wohl entzweyschlagen!

### Julchen.

Unste hübschen Kleider und unste Sparbuchsen find wohl am meisten in Gefahr.

### Ronstantin.

Und ich dächte wohl am allerersten, meine Flinte, meine Grenadiermüße, meine Patroni tasche.

# Ernft.

Ja, beine Duodez Flinte! das verlohnt sich der Mühe: aber das will ich dir sagen, wen sie im Gewehr antressen, der ist Kriegsgefangs ner, und den nehmen sie mit.



# Ronstantin.

Ah! das wollt' ich doch sehen, wenn ich nur Pulver und Bley hätte! Laden kann ich, und ich weiß auch, wie man losschießt. Ha! — Eben besinn ich mich. In des Papas Rüstkams mer hängt bey der kleinen Vogelflinte ein altes Pulverhorn, da steckt gewiß noch was drinnen . . . Ja, ich will euch in Schutz nehmen.

# Jettchen:

Ach! geh! geh! mit deinem Schutze! Inder größten Angst muß ich lachen. Daß du dir wieder die Augenbraunen versengst und das ganze Gesichte verbrennst, wie neulich ben dem schönen Sprühteufel, den du machtest?

# Ronftantin.

Ja, das war was anders, da blies ich ins Pulver, weil es nicht brennen wollte: aber da drücke ich nur los und blase nicht etwa den Schwamm auf !

#### Julchen.

So ein Knabchen uns in Schut? den nimmt ein Husar unter'n Arm und wirft ihn in Schloßgraben!



# Ronstantin.

Nicht geschimpft! sonst will ich dir das Knäbchen einstreichen.

# Ernft.

Aber hört nur! ich dachte statt des Geschwäs zes siengen wir lieber an unsere besten Sachen, oder uns selbst zu verstecken.

# Jettchen.

Nein, die Mama hat gesagt, wir sollen uns ja nicht verlaufen und hübsch bensammen bleiben, wenn wir euch gefunden hatten.

# Julchen.

Und wenn wir uns nun versteckten, und die arme Mama war so Mutter alleine?

# Einft.

Du hast Recht, wir mussen zur Mama.

# Konstantin.

Wo ist sie denn?

#### Jettchen.

Sie giebt den Leuten einigen Unterricht, wie sie sich betragen sollen, verschließt Kisten und

4

Kasten, und hat den Bedienten ins Dorf gesschieft, daß er sich ein wenig umsehen soll, was vorgeht.

Ernst.

O wenn doch dasmal der Papa da wäre!

Konstantin.

Ja, wenn der Papa da ware, so würden sie es wohl bleiben lassen und herkommen.

Jettchen.

Oder war die Mama nur mit uns nach der Stadt geflüchtet.

Julchen.

Ach! wenn sie nicht den Papa erwartet hat-

Ernst.

Wollen wir nicht die Mama aufsuchen?

Julchen.

Mein; sie hat uns ja gesagt, daß wir sie hier erwarten sollen.

Ronstantin.

Ha! wer kommt?



# Jettchen.

Die Mama selber!

# Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Frau von Vaillant.

# Frau v. Vaillant.

Wir sind in großer Gefahr, ihr Kinder! (Jettchen und Julchen fassen sie ben der Hand.)

#### Jettchen.

Ach! ach! — beste Mama — was sollen wir — anfangen!

Julchen.

Sind sie ba, liebe Mama?

#### Ernst.

Das Gott erbarm, liebe Mama! — Wolse len wir uns nicht verstecken?

Konstantin.

Oder uns nicht wehren?



#### Frau v. Vaillant.

Wer soll sich wehren? — Du? — geh! sen nicht lächerlich! Thu deine Flinte weg! Für Weiber, Kinder und Unbewehrte schickt sich bep solchen Gelegenheiten besser bitten und slehen!

# Ronstantin.

Bitten und Sleben?

# Frau v. Vaillant.

Allerdings; Trohig senn macht übel ärger. Vor allen Dingen bittet in euren Herzen Gott, daß er uns der Gesahr entreiße, unseré Noth erträglich mache, und uns mit gehörigen Muth und Entschließung bewassne.

# Julchen.

Aber warum nicht verstecken, wie Ernst sagte, daß sie uns nicht finden?

# Frau v. Vaillant.

Wo soll das geschehen? Nein, man muß Ihnen nicht Freyheit lassen zu schalten und zu walten: durch Gegenwart können Leute unsers
Standes noch eher was verhüten.



#### Ernft.

Aber was soll man ihnen entgegen setzen, wenn sie uns nun alles nehmen wollen?

#### Frau v. Daillant.

Vernünftige Vorstellungen; und hören sie diese nicht, so muß man sie nehmen lassen, was sie wollen.

#### Konstantin.

Aber alles nehmen lassen, was sie wollen? darnach haben wir ja nichts mehr!

#### Frau v. Vaillant.

Willst du es hindern? Oder glaubst du, daß sie was darnach fragen werden? Da mögen wir zusehen.

#### Jettchen.

Ach! wenn sie uns nur nicht schlagen!

# Julchen.

Und mir nicht die Kleider vom Leibe reißen!

#### Frau v. Vaillant,

Ich hoffe, sie sollen sehen, wen sie vor sich haben. Gegen eine Frau und Kinder werden



sie doch nicht Krieg führen? Wenn sie nur einen vernünftigen Officier haben, so bin ich unbes sorgt.

# Ernft.

Ja, so einen, wie unsern guten Papa: denn der würde gewiß auch mitten im feindlichen Lande be liebreich und gütig seyn.

# Konstantin.

Das würde er gewiß. O daß ich nur groß wäre! Ich wollte mich mit ihnen herumbalgen, daß es eine Art hätte.

# Fran v. Vaillant.

Du hast nichts als balgen im Kopfe, Junge! Aber damit ist nichts gethan: klug seyn ist besser denn balgen.

# Ernft.

Hab' ich dies nicht gesagt?

#### Frau v. Paillant.

Lerne was: das ist das beste. Der Frind kann uns alles nehmen: Geld und Gut! Er kann



tann unsere Häuser abbrennen, unsere Felder verwüsten: aber der Schatz unserer Seele, das ist, die guten Eigenschaften, womit wir sie gesschmäckt, die Wissenschaften und Weisheit, wo- mit wir sie ausgerüstet haben, die kann er uns nicht nehmen, die bleiben unser.

# Ronstantin.

Aber von denen kann man doch nicht leben? denn — denn, wenn ich leben soll, so muß ich auch essen.

#### Ernst.

- Als wenn man nicht durch nützliche Wissens schaften sein Brod verdienen könnte.

# Frau v. Vaillant.

Recht, mein Sohn! Unser guter Pfarrer, der kein reicher Mann ist, verdienet sein Brod durch Lehre und Unterricht; euer Vater durch seine Kriegswissenschaft; ein Künstler durch seine Geschicklichkeit in mechanischen Arbeiten; der Handwerker und Tagelöhner durch seine Arbeit.

XIII. Theil.



# Jettchen.

Wahrhaftig! da sollte man fast glauben, der Arme wäre glücklicher, als der Reiche: denn wo der Feind nichts zu nehmen sindet, da kann er nichts nehmen.

# Frau v. Vaillant.

Ja, nur mit dem Unterschiede, daß er auch zur andern Zeit vieler Bequemlichkeiten, deren die Reichen genießen, entbehren muß: und daß dieser doch nicht immer Feinde beym Senusse des selbigen zu fürchten hat. Indessen ist so viel gewiß, daß der auf alle Fälle glücklicher ist, der seinen Reichthum in sich selbst hat, als der, der in sich gar nichts, und außer dem Viel, Vielhat.

#### Julchen.

Ach, liebe Mama! Wann mir nun der Feind alles nähme, hätte ich denn so viel in mir, daß ich nichts fürchten dürfte?

(Die andern Kinder lachen.)



# Frau v. Vaillant.

Ich sürchte, ich fürchte, es würde dir noch manches fehlen.

# Julchen.

Nun? was lacht Ihr denn? zum Exempel; ich kann mir schon ein paar Strümpschen sirischen, das weder Ernst noch Konstantin kann; ich kann nähen, ich kann ein bischen sticken, Knötchen knüpsen, Seide zupsen — da kann ich mir manches machen, und auch manchen Groschen damit verdienen.

# Frau v. Vaillant.

Immer gut mein Kind! Es würde freylich nicht weit reichen, wenn du davon leben solltest, indessen würdest du doch immer den Vortheil haben, daß, wenn du Garn hättest, und brauchetest ein paar Strümpfe, du kein Geld dafür gesben dürftest. Jede Geschicklichkeit, die wir uns erwerben, meine Kinder, ist ein Gewinnst sür die Zukunst.



### Ernft.

Ja, drum will ich auch gewiß ein recht steißis ger Mensch seyn!

# Jettchen.

Und ich auch recht gut seyn.

# Ronstantin.

Und ich recht brav seyn.

# Frau v. Vaillant.

Aber doch auch was Rechts daben lernen?

#### Konstantin.

Ja, nur daß ich in meinen Frenstunden exergiren darf.

#### Frau v. Vaillant.

Ihr seyd alle gute Kinder, und ich habe zu Sott das Vertrauen, daß er euch regieren wird, und zu euch, daß Ihr euch Schäße einsammeln sollt, bey denen Ihr keinen Feind zu fürchten habt. Aber — ich weiß nicht, warum man mir keine Antwort giebt? — ich hatte doch Johann besohlen \*\*\* Wenn doch eines von



euch vor auf den Saal gienge, und sähe zu, ob Johann da wäre? oder zum Fenster hinaus, was etwa auf dem Hofe vorgeht.

> (Die Kinder sehen einander an, und keis nes will gehen: sondern sie drängen sich an die Mutter an.)

> > Konstantin.

Ich will gehn.

Frau v. Vaillant. Das dacht' ich doch!
(Konstantin gebt ab.)

# Vierter Auftritt.

Die Vorigen.

Jettchen.

Ach! liebe Mama! wenn sie nur unserm Konstantin nichts thun!

Frau v. Vaillant. Wer wird thm was thun?

Julchen.

Ja, Ernst sagte: wen sie mit der Flinte ans träfen, den machten sie zum Kriegsgefangenen.

\$ 3



# Frau v. Vaillant.

Sey unbesorgt! Sie müßten ihn füttern und könnten ihn zu nichts brauchen! dafür dankt ein Feind.

#### Ernft.

Ja, sind aber Unbewehrte viel besser als Kinder? und man hat doch oft schreckliche Dinge genng um und neben uns gehöret, wie man
mit ten Leuten umgegangen.

#### Frau v. Vaillant.

Geh! dein Vater würde sagen: du wärst eis ne seige Memme. Man sieht wohl, daß du zu keinen Helden bestimmt bist.

# Jettchen.

Alber, liebe Mama! Ernst has doch so gar Unrecht nicht. Ich dächte, die Zeitungen sagten doch keine Unwahrheiten.

#### Srau v. Vaillant.

Das laß ich an seinen Ort gestellt senn. Ich zweiste auch nicht, daß es brutale Menschen genug



giebt, die ihre Rauhigkeit und ihren Muthwillen auslassen, und ihren Eigennutzu befriedigen suchen, die Gegenstände mögen seyn, wer sie wollen: aber ich bin überzeugt, daß es auch unter dem Feinde eben so viel edle und vortreffliche Menschen giebt, die selbst die Ausführung der härtesten Befehle mit Menschenliebe und Wohlwollen zu versüßen wissen.

# Julchen.

Ja, wer steht uns denn dafür, daß gerade so einer zu uns kommt?

# Frau v. Vaillant.

Da muß man sich allezeit, meine Kinder, mit dem Grundsaße ausrüsten, daß wir einen Beschüßer über uns haben, der mächtiger ist, als alle unsere Feinde, und daß uns ohne seinen Willen kein Haar von unserm Scheitel fällt. Ich hätte am ersten Ursache, zu zagen: aber dieser Sedanke, meine Kinder, erfüllt mich mit Trost und Muth.



# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Konstantin.

# Ronstantin.

Ach liebe Mama! — Ich sehe einen Husa. ren und — und alle unser Vieh auf dem Hofe.

# Frau v. Vaillant.

So ist der Anfang schon so gut als gewiß zur Plünderung gemacht. Und von Johann siehst du nichts?

# Bonstantin.

Michts; aber — ich bin bose auf die Hofknechte: die stehen da vor dem einen Husaren,
und haben die Müßen unterm Urme, als wenn
er ein vornehmer Herr wäre; — solken sie
nicht lieber Mistgabeln und Hacken zusammen
nehmen?

Srau v. Vaillant.

Du warst ein kluger Mensch!



#### Ernst.

Das könnte uns eingedrängt werden, wenn sie einen feindlichen Husaren tödteten.

#### Fran v. Vaillant.

Nein, sie thun Recht. Hinter dem einen Husaren werden wohl noch funfzig her seyn, die im Dorfe wirthschaften. Hier ware es Unvernunft, sich zur Wehre zu setzen, wo Gewalt da ist.

# Konstantin.

Aber, liebe Mama! wer mir das Meinige nimmt — —

#### Frau v. Vaillant.

Gegen den habe ich freylich ein Recht, mich zu vertheidigen. Aber wenn du mit dem Kopf gegen die Wand liefst, die dir den Ausgang versperrte: so würdest du dir ihn zerstoßen und sie doch nicht über den Hausen rennen. Ich werde hinunter gehen. Es ist unverschämt, daß keines von den Leuten sich sehen läßt: aber man sieht, wie weit Neugierde oder Furcht geht!



# Julchen.

Ach! liebe Mama! sie mochten Ihnen was thun! wir lassen sie nicht gehen.

Jettchen.

Ja, gute Mama! Sie muffen bleiben!

Ernst.

Wo sollen denn wir bleiben?

Konstantin.

Ich gehe mit!

Frau v. Vaillant.

Ihr sollet zusammen hier bleiben und mich ers warten.

Jettchen.

Alleine?

Julchen.

Und kein Großes ben uns?

Frau v. Paillant.

Seyd Ihr nicht eurer viere?

Ronstantin.

Lassen Sie mich hinunter gehen! Ich will ben Husaren fragen ...



# Fran v. Vaillant.

Laß deinen Vorwitz und warte, bis dir es aufgetragen wird • • • Uh! ich höre Jemanden.

(Die Kinder schmiegen sich alle an die Mutter. Konstantin läuft nach der Thüre, und gukt hinaus, kömmt aber gleich wieder.)

Konstantin.

Es ist Johann!

Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Johann.

Frau v. Vaillant. Nu; wie lange bleibt Ihr?

# Johann.

Ach! — Ach! — ich mußte doch sehen. — Es kommt wie eine Wolke, ja, wie eine Wolke draußen über den Berg hergezogen.

Ronstantin.

Wie eine Wolke?



# Frau v. Vaillant.

Desto besser! Es ist von einem großen Haus fen weniger, als von kleinen streisenden Parz thien zu fürchten. Aber ich kenne schon die Art zu erzählen, eures Gleichen; wenns dazu kömmt, sinds doch wohl kaum ein duzend Mann.

#### Johann.

Nein, nein, Sie können mir glauben! Die beiden Husaren, die draußen vor unserm Thormege halten, sagtens auch — Sie sagten — sie sagten, es würde uns erbärmlich ergehen: sie wüßten wohl, daß unser Herr einer von den feindlichen Officieren wäre, die ihrem Corps so viel Schaden zugefügt hätten.

# Frau v. Vaillant.

Rein guter Umstand!

#### Ernst.

Ach! Ach! wie wirds uns gehen!

# Jettchen.

Wollen wir uns noch nicht verstecken?



# Julchen.

#### D'ja, liebe Mama!

(Konstantin nimmt seine Patrontasche ganz stille ab und versteckt sie im Kamin)

Frau v. Vaillant.

Und der Mensch im Hofe? wer ist das?

# Johann.

Das ist ein Husarenwachtmeister. O der Kerl ist ein Herenmeister, Sott sey bey uns! oder = = = man weiß nicht was man denken soll.

# Frau v. Vaillant.

Mun?

#### Johann.

Er weiß die Zahl von allen Stücken Wieh im Hofe, von dem Brummochsen an bis auf die Kälber: die Knechte wollten ihn beluchsen und trieben nur einige Stücken heraus; er sagte aber, es müßten so und so viel seyn: so ist's auch mit den Pferden gegangen.

Frau v. Vaillant.

Wer hat sie denn herausziehen heißen?



# Johann.

Er: denn er sagt ja, das mußte alles fort.

# Jettchen.

Ach! mochte er doch alles nehmen, wenn er uns nur nicht mitnimmt!

# Johann.

En nun ja; das schöne Rindvich! — Er will die gnädige Frau sprechen, und ich komme eben \* \* \*

# Frau v. Vaillant.

Mun solche Herren muß man nicht auf sich warten lassen! Geschwind geht und laßt ihn kommen.

# Julchen.

Ach! nein Mamachen, nein!

#### Frau v. Vaillant.

Kann ich's hindern? Wollt Ihr nicht daben seyn, ihr Kinder, so geht hinauf in die Ober-stube.



### Die Kinder eins ums andere.

Mein, wir bleiben; wir lassen unste beste Mama nicht alleine; wie es ihr geht, mags uns auch gehen.

# Frau v. Vaillant.

Wenn Sie Lust zu plündern hätten, so würstet Ihr auch an keinen Winkel sicher seyn. — (su Iohann) Nun? was steht Ihr? warum geht Ihr nicht?

# Johann.

Es ist mir auch so wunderlich, — gnädige Frau — ich geh ihm nicht gern zu nahe. Er hat einen ganz gräßlichen Vart und einen Säbel, daß er zehn Menschen auf einen Hieb den Kopf abschlagen könnte, und ich dachte, er sollte ins dessen wieder gehen, eh ich ihn kommen hieß.

#### Frau v. Vaillant.

Ohne Verzug, alberner Mensch! (sie horcht) Da haben wir's! — Ich höre Jemand!

(Die Kinder treten alle hinter fie.)



Johann.

(macht die Thure auf und prallt zurücke.) (zitternd) Ja, er ists! —

Siebender Auftritt.

Die Worigen. Wachtmeister.

Wachtmeister.

(Sieht Johann grimmig an, und legt die Hand an ben Sabel.)

Mun, Kerl? bin ich nicht einer Untwort werth? Muß ich erst an allen Thüren klopfen?

— Du darfst mir nicht viel = : (Johann thut einen Seitensprung, und macht, daß er zur Thüre hinauskömmt.) Madam! Sie sind die Frau vom Hause?

Frau v. Vaillant.

In.

Wachtmeister.

Und von diesem Suthe?

Frau v. Paillant.

Go ist's.

Wacht-



# Wachtmeister.

Frau von Waillant?

Frau v. Paillant. Micht anders.

Wachtmeister.

Gemahlinn des Dragoner Rittmeisters von Baillant, der uns so viel Schaden gethan, und uns nur noch vor kurzem eine ganze Schwadron zu Grunde gerichtet?

# Frau v. Vaillant.

Ich weiß nicht, was er gethan: aber so viel weiß ich, daß er nichts gethan, was ihm nicht seine Pflicht geboten und das Kriegsrecht billiget.

# wachtmeister.

Ich werde auch weiter nichts thun, als ein wenig plündern und das Dorf anstecken.

(Die Kinder sehen einander zitternd an.)

Frau v. Vaillant.

Wir sind in Ihrer Gewalt, und ich kann nichts hindern, wenn Bitten nichts vermag.

XIII. Theil.



# Konstantin. (tritt hervor.) Hat das mein Papa auch gethan?

# wachtmeister.

Ha, kleiner Mensch! er hat uns noch zehn= mal mehr gethan. Hundert solche Dörfer bezahlen keinen Husaren Schädel.

# Frau v. Vaillant.

Ein Jedes thut seinem Feinde Abbruch. Ind dessen ist die Art, wie solches geschieht, und wie es dem Kriegsverfahren unter gesitteten Bölkern gemäß ist, verschieden. Heut zu Tage führt man nicht mehr mit Weibern und Kindern Krieg, oder plündert, sengt und brennt, und übt ohne Absicht und Ursachen Gewaltthätigkeiten aus: diese überläßt man höchstens den wildesten Barbaren.

# Wachtmeister.

Ich glaube, ich soll hier in die Schule gehn? Necht oder Unrecht! bey uns ists so Mode.



Bey unserm Kriegsvolke nicht. Ich weiß, ben dem Ihrigen eben so wenig. Aber es giebt ben Ihnen, wie ben uns Menschen, die, so bald sie Frenheit zu haben glauben, nach Gefallen zu handeln, sich ihre Hab. und Raubsucht zum Gessetze machen = • •

# Wachtmeister.

(drohend) Madam! — Ich darf nicht ges gen meinen Officier raisonniren, und lasse mich also auch mit Raisonniren nicht abspeisen. Ses nug ich habe Ordre ...

# Frau v. Vaillant.

Zu plundern und das Dorf anzustecken?

# Wachtmeister.

Zu plundern und das Dorf anzustecken, wenn-Sie nicht meinen Foderungen eine Genüge thun.

### Frau v. Vaillaut.

So? Also hat Er doch Foderungen? Ich dächte, man hätte mit diesen angefangen, ehe man von Plündern und Anstecken schwaßt, und



erst gesehen, ob man Ihnen nicht eine Genüge thun würde?

# machtmeister.

Das Dorf hat bereits die gesoderte Summe abgeschlagen.

Frau v. Vaillant.

Vermuthlich weil sie seine Kräfte übersteigt.
— Und man fodert?

wachtmeister.

Sechstausend Thaler.

Frau v. Vaillant.

Sechstausend Thaler, von einem Dörschen wie dieses?

wachtmeistee.

Und eben so viel von Ihnen?

Frau v. Vaillant.

Und eben so viel von mir? — Sie können plündern. Wenn der, der Ihnen die Ordre gegeben, glauben kann, daß ein Officier auf dem Lande, der ein Güthehen von 20000 Thaler hat,

Countie

wovon zwey Drittel verhypotheciret sind, sechstausend Thaler liegen hat, so muß er sich wuns derbare Vorstellungen von dem Reichthume unser rer Officiere machen.

# Wachtmeister.

Micht spottisch, Madam! denn mein Ritt, meister wird selbst kommen und eincassiren. Er hat nicht Willens sich lange hier aufzuhalten und mich nur vorhergeschickt, damit die Summe gleich in Bereitschaft sey, wenn er kommt.

# Frau v. Vaillant.

Sie wird es nicht seyn: denn ich habe sie nicht.

### Wachtmeister.

Sie haben aber, wie der Nittmeister weiß, so viel an Geldes werth, daß wenigstens die Hälfte davon gleich baar entrichtet werden kann.

# Frau v. Vaillant.

Wie weiß das der Rittmeister? Ich sage ihm, ich habe nichts. Zwenhundert Thaler has be ich ungefähr an altem Gelde und meiner Ausgabe, und die soll er haben.

# Wachtmeister.

Brenhundert Thaler? Hahahaha! Wir ha: ben nicht so gewettet. Hier ist meine Specisiscation! (Er holt einen Zeddel heraus und fängt an abzulesen:) 1) hundert Dukaten in einem blauen, seidnen, mit Gold durchwirkten Beutel: chen, ein Vermächtniß der Frau von Vaillant von ihrer Pathe. 2) Ein diamantener Schmuck, bestehend in einem Angehänge, Ohrenrosen, Armschnallen und einem Ninge, wosür der Nittmeister bey seiner Verheurathung 800 Thaler gegeben. 3) Ein silbernes Vesteck an ein duspend Messen, Sabeln und Lössel, nebst noch etz liche Dußend Lössel zum Sebrauche, Potagelöfz sel, eine Platt: Menage, vierzehn silberne Leuchter

# Frau v. Vaillant.

Hor Er auf, mein Freund! — Woher weiß Er, daß ich das habe?



# Wachtmeister.

Das muß Ihnen mein Rittmeister sagen.

O — es ist noch lange nicht alles. (liest weiter)

Zwey paar goldne Ketten, eine größere und eine fleinere — ein stark verguldeter Pokal, sechs

Becher \* \* \*

# Srau v. Vaillant.

Noch einmal, hör Er auf! Ich habe das nicht, und es müssen gottlose Menschen seyn, die seinen Nittmeister gegen uns aufbringen wollen \*\*

# wachtmeister.

Schimpfen Sie nicht, Madam! Sie haben es, und noch mehr, und mussen es hergeben, wosern Sie der Plünderung entgehen wollen.

# Frau v. Vaillant.

Ich erstaune. Nothwendig muß eines meisner Leute in vorigen Zeiten die Bosheit gehabt, und die Sachen in der schändlichsten Absicht aufsgezeichnet haben? — Ich gestehe Ihm, ich has be sie gehabt: aber meines Mannes Equipage,



als er ins Feld gieng, hat etwas weggenommen — einen Theil hab' ich zu meiner Schwester in die Stadt geflüchtet . . .

# machemeister.

Schon gut! was dort ist mag dort bleiben. Ich will das, was hier ist haben. Ich will nichts, als was das Speisegewolbehen vermag.

### Frau v. Vaillant.

(Stupig und voller Verwunderung.)

Das Speisegewöllschen? — Gut, was das an Speise und Trank vermag . . .

# Wachrmeister.

Nein, nein. Wir verlangen nicht was über ber Erde ist: unter der Erde! unter der Erde! Unter der Erde! Was ist sür ein Unterschied, Madam, unter eisnem grauen und einem weißen Steine?

### Frau v. Vaillant.

(Acuberst betreten.) Ich gestehe, ich weiß nicht — was ich denken soll? — (sie scheint sich wieder zu fassen:) doch — Er kann suchen, wenn Er so viel zu finden weiß.



### machtmeister.

Und wird es mit leichter Dube finden.

Frau v. Vaillant.

Das muß ich mir gefallen lassen.

Wachtmeister.

Sie verstehen sich also zu Nichts? But, so muß ich meinem Rittmeister rapportiren: aber, besser im Guten!

## Frau v. Vaillant.

(Nach einiger Unschlüßigkeit.) Gut! — Ich will unverzüglich ben Ihm seyn — (indem sie fort will, hängen sich die Kinder an sie.)

Jettchen.

Liebe Mama!

## Julchen.

Sie werden uns doch nicht hier allein lassen!

些rnft.

Herr Wachtmeister, erlaube Er!

Konstantin.

Ich will nur



# machtmeister.

Nichts. Bleibt Kinderchen! Ich habe auch mit euch was zu reden! Es soll euch kein Leides geschehen! Ich bin kein Knecht Ruprecht —

# Ronstantin.

Pfuy! als ob wir uns vor einem Knecht Nuprecht fürchteten?

# Wachtmeister.

Desto weniger vor mir! Ich muß indessen Geisseln haben, wenn mich eure Mutter ver, läst —

### Frau v. Vaillant.

Bleibt, sage ich 1 Ich komme gleich wieder. (Sie geht schnell ab.)



# Achter Auftritt.

Wachtmeister. Jettchen. Julchen. Ernst. Konstantin. fassen sich alle surchtsam neben einander an: Konstantin ist der einzige, der einigen Muth bezeiget.

## machtmeister.

Ha! nut der Mama bin ich nun fertig. Nun kömmt die Reihe an eure Habselizkeiten. Wie halts mit den Sparbüchsen? — Heraus damit, Jüngferchen! (zu Jetichen) Sie ist doch wohl die alteste und muß den Ansang machen.

# Jettden.

Ach! Ach! — Gerne, gerne, thu Er nur unserer guten Mama nichts!

### Julchen.

Und uns auch nichts! und — und — und laß Er mir nur mein Puß - und Spielschränkchen!

### machtmeister.

Uh! wir haben zu Hause auch Mägdchen, die mit Sehnsucht auf das warten, was wir ihr nen aus dem Felde mitbringen.



# Konstantin.

Aber doch nicht das Unfrige?

### wachtmeister.

Hahaha: ein kleiner Soldat? Du bist mein Gefangener!

(Die übrigen Kinder fallen alle den Wachtmeister an, eines nimmt ihn ben den Händen, das andre bennt Rocke: und sagen das folgende bey; nahe zugleich.)

### Ernst.

Mein, nein; lieber Herr Wachtmeister, uns sern Bruder zum Gefangenen? Lieber nehm' Er alle meine Bücher!

### Jettchen.

Ja doch, ja, wir wollen Ihm unsere Sparbüchsen — wir wollen Ihm alles geben, was wir haben. Laß Er uns nur unsern Konstantin!

### Julchen.

Wenn's nicht anders ist, so nehm Er selbst mein Putsschränkchen mit Allem, was drinnen ist.



### Ronstantin.

Nein, Herr Wachtmeister! Ich werde mein gutes Geschwister nicht um das Ihrige bringen. Lieber will ich sein Gesangener seyn: da ist mein kleiner Sabel, und da hier im Winkel meine Flinte.

(Er holt die Patrontasche auch wieder aus dem Kamin.)

Konstantin.

Dal

# Wachtmeister.

Behalt Er sie nur, bis ich sie Ihm abnehme. (Er hängt sie wieder um.)

### Ernft.

Konstantin! was machst du?

# Ronstantin.

Wann's Friede wird, so werde ich ja ausges wechselt? Aber ich denke, wann's der Papa erfährt, der soll mich Ihm schon wieder abjagen.

### Jettchen.

Himmel! was sagst du, alberner Mensch!



### Wachtmeister.

Alha! Solche Geisselchen schicken wir tief ins Land in ungeheure Festungen, wo sie nicht entspringen konnen.

### Ronstantin.

O der feindliche General läßt mich auch wohl, wie andere Officiere auf Parole los.

# wachtmeister.

So? Also hat Er wohl schon gar komman. dirt? Ich dachte: Er wär nur noch Musketier.

# Konstantin.

Unser einer heißt Radet.

# Juldjen.

Lieber Herr Wachtmeister! lassen Sie ihn immer los!

# Konstantin (unwillig.)

Willst du? — das schieft sich, daß ein Soldat bettelt.

Jettchen (zu Ernsten.) Der Konstantin ist nicht gescheut.



# Wachemeister.

Mu, wann's Zeit zum Uhmarsch-ist, so wers de ich ihn schon meinem Rittmeister übergeben. Jezt wollen wir von was anders reden. Was mag denn dort in dem Wandschränkthen seyn?

## Ernft.

Ach! unsere — unsere

(Konffantin winkt ihnen verbietend.)

### Jettchen.

Der Herr Wachtmeister weiß ja alles!

# wachtmeister.

Etwa die Sparbuchsen?

# Juldien.

Ja; aber — aber wir haben nicht den Schlüssel dazu.

# Cenft. . ....

Der Schlässel — ist schon seit einem halben Jahre verloren gegangen.

## Wachtmeister.

Je nu; wie? wenn ich einen Schlüssel dazu hätte? (Er sucht und langt einen heraus. Die



Kinder treten alle zusammen: und sehen voller Schmerz und Furcht nach dem Schränkchen. Er schließt auf.) Je! meiner Treu! er schließt und da — se, da stehn sie ia alle viere nach dem Alster da: (es stehen vier Sparbüchsen nach der Reische. Er nimmt eine nach der andern heraus, und setzt sie nach der Reihe auf den Tisch.) — Uh! ein hübsch Gerichtchen! Sie sind sein wichtig, wenn das lauter Dukaten sind! — He! das werden wohl meine Douceurgelder werden.

# Konstantin.

O spitz Er sich nicht! es sind meistens ganze Thaler. Ich will Ihm einmal meine weisen.

# Wachtmeister.

Mein, nein; ein Kriegsgefangener darf nichts mehr anrühren. — (Es kömmt jemand.) Ha! kommen etwa meine Kameraden?



# Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Frau von Vaillant.

### Frau v. Vaillant.

(Indem sie die Thure öffnet und die Sparbuchsen auf dem Tische sieht, fährt sie vor Erstaunen zurück.)

Ha! was ist bas?

(Die Kinder laufen auf sie zu und fagen Folgendes bennahe zu gleicher Zeit-)

## Jettchen.

Ach Mama! Konstantin — Konstantin ist ein Kriegsgefangener.

Ernst.

Hab' ichs nicht gesagt?

Julchen.

Helfen Sie uns ihn doch loebitten!

Konstantin.

Nichts; ich bin es, bleibe aber hier und gebe mein Ehrenwort.

XIII. Theil.



Laßt mich! Ihr send Kinder! Seht Ihr nicht, daß er seinen Scherz mit euch treibt? aber das hier — (sie weist auf die Sparbüchsen) das ist kein Scherz. (Sie läuft nach dem Schränks chen, zieht den Schlüssel ab und besieht ihn.) — Unglaublich! Wie geht das zu? der Schlüssel selbst, den wir seit einem halben Jahre vermißt haben! Noch einmal! Ich sehe, es muß eines von meinem Sesinde untreu seyn, ihn heimlich entwendet haben = \*\*

# Wachtmeister.

Mein, nein; wir Husaren können heren und baben die Schlüssel zu allem.

# Frau v. Vaillant.

Ich zweiste nicht: aber nur nicht auf die Art.

# Wachtmeister.

Auf die Art. Wie halts ums Speisege. wolbe und den grauen und weißen Stein? Ist das Geld bereit?



Sen Er aufrichtig, mein Freund! Von wem hat Er den Schlüssel?

## wachtmeister.

Vom Rittmeister. Von wem sonst?

# Frau v. Vaillant.

Nun so gesteh ich, daß ich ihn zu sprechen wünsche.

### wachtmeister.

Wünschen Sie es nicht zu sehr, Madam! das ist ein grimmiger Mann!

### Julchen.

O laß Er ihn bort, lieber Herr Wachtmeister !

## Jettchen.

Nein; wir mögen ihn nicht sehen. Nehm' Er! nehm Er! alle unsere Sparbüchsen.

### Frau v. Paillant.

Er wird doch noch niemanden zerrissen haben? Kurz, ich wünsche ihn zu sehen, und will ihn erwarten.



## wachtmeister.

Nein; er erwartet vorher von mir Rapport. Er ist vermuthlich nicht weit, und wird sich erst im Dorfe umsehen. — Was soll ich ihm der verlangten Summe wegen sagen?

## Fran v. Vaillant.

Hier ist die besagte Borse mit der angezeigten Summe! (Sie überreicht sie ihm. Er legt sie auf den Tisch zu den Sparbüchsen.) Die Sparbüchsen meiner Kinder kann ich ihm nicht vorsenthalten, da Er sie bereits in Besitz hat: es können leicht auch ein paar hundert Thaler seyn, und das Uebrige

# wachtmeister.

Ja das Uebrige?

# Frau v Vaillant.

Kann Er nehmen, wenn Er es besser zu finden weiß, als ich. Ich muß mir alles gefallen
lassen, wenn Gewaltthätigkeit vor Recht geht,
und mich nicht mein Unvermögen schüft.



### Wachtmeister.

Gut; er soll alles wissen. Ich bin meiner Ordre gefolgt. Aber, Madam! ich rathe Ihren, halten Sie alles bereit: denn wenn ich ihn recht kenne, so wird er alles haben wollen; ja, Sie selbst und Ihre Kinder sind nicht vor ihm sicher!

# Fran v. Vaillant.

Nun; die Sklaverey ist doch nicht mehr unter uns Mode? sonst dächte ich, er wollte durch den Verkauf noch Geld aus uns lösen.

### Wachtmeister.

Zu Geisseln kann man alles brauchen. (Indem er abgeht, fallen ihn die Kinder an.)

### Jettchen.

Ach! geb Er dem Herrn Rittmeister ja gute Worte!

# Julchen.

Und daß er uns ja nicht mitnimmt!

#### Ernst.

Sag Er ihm, daß wir ihm unfre Sparbuch. sen geben.

M 3



# Ronstantin.

Daß ich sein Gefangener bin: aber auf Parole frey.

# Wachtmeister.

Schon gut!

(Geht ab.)

# Zehnter Auftritt.

Frau von Baillant. Ernst. Konstantin. Jettchen. Julchen.

# Frau v. Vaillant.

Das übersteigt alle meine Vernunst! — Eine vrdentliche Specification von allen unsern Habiseligkeiten? — das Speisegewolbe mit dem weißen Stein? (Sie sinnt nach.)

### Ernst.

Ja, liebe Mama! was ist denn das, das Speisegewolbe mit dem weißen Steine.

# Frau v. Vaillant.

Da es der Feind weiß, könnt Ihr's auch wissen. Aber ich dachte, es wisse es niemand,

als ich und euer Vater. Glaubte ich noch Zauberen \* \* \*

# Jettchen.

Ja, gewiß, wenn's meine alte Umme hor-

# Frau v. Vaillant.

Unter einem Steine, der sich durch seine Weiße vor den übrigen Quadersteinen auszeichenet, haben wir unser bischen Schmuck und Siesschmeide vergraben. Niemand als ich und euer Vater waren zugegen: wir brachten bennahe eisne ganze Nacht zu. — Noch einmal, dieß überasteigt meine ganze Vernunft!

# Ernft.

Ja, gewiß meine auch!

Frau v. Vaillant. Hier ist nicht einmal ein Verrather möglich.

### Konstantin.

Aber gute Mama, wie war es, wenn wir ist geschwind hingiengen, die Sachen ausgrüben,



und sie während seiner Abwesenheit wo anders versteckten?

# Fran v. Vaillant.

Ja, wenn ich mit euch verstecken spielte: aber das ist nicht so geschwind geschehen.

## Julchen.

Und wenn er dazu kam, wie wurde es uns gehen!

## Frau v. Vaillant.

Ich komme auf eine traurige Muthmaßung: wie wenn euer Vater gefangen wäre, und um euch und mich zu retten — ich kenne seine Zärtlichkeit — wenn er durch diese Anzeige mir einen Wink geben wollte, daß dieß ungesfähr zureichen würde = 1 Aber, hier der Schlüsssell = 1

### Ronstantin.

D der Papa muß kein Gefangener seyn!

### Jettchen.

Aber es ware doch noch besser, als todt oder verwundet.



War er gefangen, so war es gewiß auch das lette.

## Julchen.

Konnte aber meine Umme immer nicht recht haben, daß einer unter ihnen ein Zauberer oder Herenmeister wäre?

### Ernst.

Marrsches Madchen! weißt du nicht, daß die Mama der albernen Histörchen wegen deine Umme weggethan hat?

### Frau v. Vaillant.

Wir mussen alles abwarten.

### Jetrchen.

Wollen wir ihn nicht in die Vorderstube führen?

### Frau v. Vaillant.

Nein, er weiß uns nun zu finden: er mag uns nur hier aufsuchen!

### Ronstantin.

Aber, liebe Mama, ich dåchte, wir leerten indessen unsere Sparbüchsen halb aus. Zu gu-



tem Glücke hat er nicht gezählet, wie viel drinnen ist, und es ist ja das Unsrige.

### Frau v. Vaillant.

Rein; da er alles weist und so gar den Schlüssel hat, so weiß er gewiß auch, wie viel drinnen ist. Wo das Größere bleibt, bleibt das Geringere auch.

## Julchen.

Ach beste Mama! lassen Sie mich nur in meine noch einmal gucken, und meine schönen blanken Dukaten ansehen.

## Frau v. Vaillant.

Wenn dir das ein Vergnügen macht? — aber nur einige Blicke!

## Jettchen.

Ich mag die meinen nicht sehen. Es würde mir nur um desto bitterer seyn, wenn ich dächte, daß ich sie das letztemal sähe.

### Juldgen. -

Je doch! — (Sie nimmt sie; schüttet einige Dukaten in die Hand: die andern Kinder treten um sie der.) Ach! die schönen Thierchen! Sieh nur her Konstantin die Doppeldukaten — — und den, mit der und den Vikariatsdukaten — und den, mit der Ueberschrift: "Wohl dem! der Freude an seinen "Kindern erlebt." Den gab mir der Papa an meinem letzten Seburthstage — und der mit dem Lämmchen — (indem sie sie eines dem ans dern anzuschen geben, geht Frau von Vaillant um= her, als ob sie noch auf eine Entschließung dächte.)

Frau v. Vaillant.

Meinethalben! Ich will mich darein ergeben! Sie mögen alles nehmen, wenn mir die Fürsehung nur meinen guten Mann erhält. Ohne ihren Willen geschieht nichts in der Welt und



# Eilfter Auftritt.

Frau von Baillant. Ernft. Konstantin. Jettchen, Julchen, der Nittmeister, der Wachtmeister. (Indem die letzten zur Stube hincintreten, läßt Julchen die Sparbüchse und die übrigen die Dukaten vor Schrecken in die Stube fallen, daß ein Stück da, das andre dorthin vollet. Sie fahren alle in ihre Mutter hinein und drängen sich an sie: Konstantin scheint den gesetztesten Duth zu haben. Der Nittmeister hat eine Wildschur um, eine rauche Müße tief ins Gesichte gedrückt und ein Stückschwarzen Taft wie ein Psiaster über dem Gesichte seinen; sucht auch dieses auss beste zu verbergen.)

# Rittmeister.

Ha verzweifelt! da wirft man ja das Geld weg! — lustig! da wirds was zu plündern gesten.



## Wachtmeister.

Ah! ich glaube, die kleinen Diebe sind über meinen Sparbüchsen gewesen, und haben sie vorher geplundert?

## Frau v. Vaillant.

Nein, mein Herr, sie wollten bloß Abschied von dem Ihrigen nehmen, so lange es noch in ihren Händen war. Vergeben Sie Kindern, denen es weh thut, wenn man ihnen die kleiznen Andenken, die sie von ihren Aeltern und Verwandten haben, entreißen will.

(Julchen wischt sich die Augen.)

## Rittmeister.

Wenn nur nichts davon ist! Doch — ware es auch — ich weiß die Summe.

## Wachtmeister.

Und solche Scherben lassen sich auch wieder von der Erde aussesen.

### Frau v. Vaillant.

Sie wissen es, mein Herr Rittmeister, sagen Sie? und ich habe es leider erfahren, daß Sie alles wissen, was mich und mein geringes Ver= mögen anbetrifft.

# Rittmeifter.

Ihr geringes Vermögen? Machen Sie Sich nicht zu arm. Es giebt Leute, die weniger haben als Sie.

# Frau v. Vaillant.

Das ist wahr, alle Köpfe in meinem Dorfe haben weniger.

# Wachtmeister.

Und gewiß auch mehr, als ich: aber hier wird doch für mich was abtriefen?

(Er liest von der Erde auf, legt aber alles auf den Tisch hin: Julchen sieht sehr ängsilich zu.)

### Airtmeister.

Nun, Sie haben sechstausend Thaler auf Ihren Guthe Schuld: dafür haben Sie auf den benach= barten Hammerwerke zwentausend Thaler, ben Wolfgang und Kompagnie eben so viel, viertaussend Thaler Landschaftliche Steuerobligationen: mithin \* \* \*



Stille, Herr Mittmeister! Ich sehe es freylich, daß Sie alles und noch mehr wissen, als ich glaubte, und ich mag nichts weiter hören, sonst würden Sie mir noch mein ganzes Mobis liarvermögen herrechnen.

# Rittmeifter.

Das konnte seyn!

wachtmeister.

Ja ja, unser kleiner Finger ist ein verzweis feltes Ding, er sagt uns alles ins Ohr, was wir wissen wollen.

Frau v. Vaillant.

Da ich in Ihrer Gewalt bin, so werde ich Ihnen auch nichts vorenthalten: rauben Sie, plündern Sie, nehmen Sie, was Sie wollen! aber das bitte ich mir zur Gnade aus, reißen Sie mich aus der Verlegenheit, und sagen Sie mir, woher Sie alles wissen?

### Ritemeifter.

Muthen Sie mir zu, daß ich ein Verräther seyn soll?



Einem Verräther, der seine Freunde verräth, auf dessen Verschwiegenheit sie das erste Recht hätten, braucht man kein Work zu halten. — Sagen Sie mir! Kennen Sie meinen Mann? Ist er vielleicht Ihr Gefangener?

# Jettchen.

O fennen Sie unsern Papa?

# Ernst.

Unsern lieben, unsern besten Water?

# Julchen.

O! wenn er Ihr Gefangener ist, thun Sie ihm ja nichts!

# Ronstantin.

Ich will Ihr Gefangener dafür seyn.

### Rittmeifter.

Ah! ich denke, ich werde euch wohl alle zu Gefangenen machen. — (zu Frau v. Vaillant) Sie werden doch nicht Ihren Mann für einen Verräther halten?



Nein, nein; o seine edelmüthige Seele würsche eher sein Leben für mich lassen: aber seine därtliche Liebe könnte ihn vielleicht verleitet haben, um mich und seine Kinder den Schrecken der Plünderung zu entreißen = = Kühren Sie ihn vielleicht gar ben Ihrer Schwadrone mit sich? — vielleicht gar ben Ihrer Schwadrone mit sich? — vielleicht gar ben Sie alles! — geben Sie mir ihn auf sein Ehrenwort los! er wird sich stellen, wann Sie es verlangen.

## Rittmeister.

Das war eine Möglichkeit. Allein . . . (Die Kinder fallen ihn an, und sagen folgendes fast zugleich.)

### Jettchen.

O geben Sie uns unsern Papa! Mehmen Sie unsere Sparbuchsen, meinen Pantalon, meine Noten ...

# Ernst.

Mehmen Sie meine schönen Bücher, mein Reißzeug, mein Naturalien Kabinet

XIII. Theil.



# Julchen.

Mein Pusschränkehen, mein Taffentkleib ...

# Ronstantin.

Meine Flinte, Patrontasche, Grenadiermüße, mich, mich, mich selbst ...

# Rittmeifter.

Je nun — (er wirft die Wildschur und die Mütze mit dem Pflaster weg.) da habt Ihr ihn!

> (Frau von Vaillant fliegt ihm in die Arme; die Kinder hängen sich alle um ihn, und schrenen in einer freudigen Bestürzung.)

\* Frau v. Vaillant.

Er iste! — er selbst!

Jettchen:

Simmels der Papa!

Ernst.

O unser vortrefflicher Vater!

Juldyen.

Der beste, der liebste Papa!

344



### Rittmeifter.

Hab' ichs nicht gesagt, daß ich euch zu meinem Gefangenen machen wollte? Und nie laß ich euch wieder los.

### Konstantin.

Ich bin es! ich bin es! Juchheh! ich bin Ihr Gefangener!

Frau v. Vaillant. (ganz Obemlos.)

Wo soll ich anfangen! — wo aufhören, Fragen an dich zu thun? liebstes Herz!

\* Rittmeister.

Ich werde Zeit haben, sie dir alle zu beants worten: denn ich habe es von meinem Chef ers halten, hier und in der Nachbarschaft mit meiner Schwadron die Winterquartiere zu beziehen.

### Frau v. Vaillant.

Aber weißt du wohl, daß ich mich rächen und dir keine geben werde? Boser Mann! Warum hast du mich so geängstiget?

### Jettchen.

Ja, der lose Papa! uns unsere Sparbüchsen nehmen zu wollen!



### Ernst.

Uns plundern zu wollen?

### Julchen.

Und uns den Papa so lange vorzuenthalten?

### Ronstantin.

Und uns so einen großbärtigen Wachtmeister über den Hals zu schicken?

(Wachtmeister greift nach seinem Gabel.)

# Bonstantin.

O ist wehre ich mich, da ich den Schuß habe. (Er läuft nach seiner Flinte und zielet nach ihm.)

### Rittmeister.

Wenn ich nicht deinen festen Muth, deine Entschließung kennte, so håtte ich gewiß nicht auf diese Artgescherzt: denn ich gestehe, sie ist nicht die feinste, und hätte üble Folgen haben können. Aber da Ihr hier der seindlichen Grenze so nahe liegt, und euch mehr als einmal so gut als eurer Nachbarn ein solcher Unfall tressen konnte, und vielleicht noch kann

2 1 2.3



# Frau v. Vaillant. Da bewahre uns der Himmel!

## Rittmeister.

So wollte ich sehen, wie weit deine Herzhaftigkeit gieng. Ich wollte die Freude der größten Ueberraschung haben, und endlich auch sehen, ob meine Kinder wahre Soldaten. Kinder
sind: die mussen Muth haben. Ich heffe
immer, mein guter alter Robert (er klopst den
Wachtmeister auf die Achsel) wird es nicht zu arg
gemacht haben.

### Frau v. Vaillant.

Mun nun; fürchterlich genug! ob ich ihn gleich nachsagen muß, daß er die Bescheidenheit nicht verleßet, und immer eine menschenfreunds liche Miene unter seinen Drohungen durchblicken lassen.

## machtmeister.

Ich habe ihre Ordre aufs strengste befolget, Herr Nittmeister.



# Konstantin.

War die auch daben, daß er mich einmal Du Hieß und mich zum Gefangenen machte?

# Ernst.

Ja, warum warst du im Gewehr?

Frau v. Vaillant. Aber die feindliche Husarenkleidung?

### Rittmeifter.

Ist Beute von etlichen gefangenen Husaren, und diese Verkleidung kam mir ben meinem Vorsatze zu statten. (auf den Wachtmeister zeigend) Dieser brave Mann hat mich zweymal in dem Sefechte Todesgefahren entrissen.

(Die Kinder eines um bas andere.)

O Herr Wachtmeister! nehm Er unsere Sparbuchsen— er muß — wenigstens die Hälfte —

# wachtmeister.

Packt ein! packt ein, Kinderchen! wieder ins Schränkehen mit dem gelben Quark! ich branche ben meinem braven Herrn nichts.



### Fran v. Vaillant. Wir wollen ihn schon belohnen.

#### Wachtmeister.

Ils wenn uns das nichts wäre, so einen braven Herrn zu dienen und solche Freude zu ersteben?

Jettchen.

Aber, lieber Papa! Sie haben uns noch ketenen Kuß gegeben! (Er umarmt sie.)

### Julchen.

Mir auch!

### Rittmeifter.

Dhundert tausendmal will ich euch an mein Herz drücken! — Komm mein Ernst — auch du, knein kleiner Soldat — bist du immer noch der kleine Held?

#### Konstantin.

Das ist herrlich, daß Sie den Winter ben uns bleiben! Vielleicht wird Friede. Desto besa ser — Nun sollen Sie mir recht hinter unserm



warmen Ofen Ihre Thaten erzählen; daß ich auch einmal ein Mann wie Sie werde!

#### Ernst.

Da wirds zu schreiben geben! Und mein Buch von den Anekdotchen soll gewiß fertig werden.

#### Frau v. Vaillant.

Friede! Friede! den wollen wir von Gott erbitten, damit wir unsern guten Vater recht lange ben uns behalten!

### Ende des Schauspiels.





### Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.



#### Bierzehnter Theil.

Mit Nomifch: Kapferl. und Churfürftl. Gadiffs fchen allerquadigften greyheiten.

Leipzig,

ben Siegfried Lebrecht Ernfins, 1779.

# Bierzehnter Theil.

Mic Kömischerk und Churscheft, Sicher

20184133

7-11:32 " F.

and the contract



## Inhalt.

| CLXXXIII. Stück.                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frohe Empfindungen Mentors und feiner Rim                                         |
| der am Meuenjahrstage, in Ansehung bes                                            |
| Vergangenen. Seite r                                                              |
| Ursachen zum Preise gegen Gott in Rücksicht                                       |
| auf das genossene Gute, so wohl in Ans                                            |
| sehung des Ganzen, als der besondern                                              |
| Verhältnisse des Standes, Alters und an-                                          |
| derer Umstände. 2 . 5.                                                            |
| In wie fern wir auch fur Leiden und traurisge Begebenheiten Gott zu banken haben. |
|                                                                                   |
| Granden in Machine and Objection                                                  |
| Empfindungen in Ansehung des Künftigen,                                           |
| nach den verschiedenen Charaktern der vier                                        |
| Kinder. 13 . 16.                                                                  |
| Råthsel 16                                                                        |
| CLXXXIV. Stuck. Fortsetzung des vorigen Stucks.                                   |
| Mentors Empfindung in Absicht auf das                                             |
| Kunftige, nebst Unwendung. 17                                                     |
| Ein allegorischer Traum. 18 : 31                                                  |
| Auflösung des vorigen Rathsels und neues 30                                       |

| CLXXXV. bis CXC. Stuck.               | 4.          |
|---------------------------------------|-------------|
| Morgenlied eines Kindes am Nene       | njahrsta.   |
| ge. Se                                | ite 33.36   |
| Auflösung des vorigen Räthsels.       | 48.         |
| Versprechen muß man halten. O         | der's ein'  |
| guter Mensch macht andre gute S       | Menschen.   |
| Ein Schauspiel für Kinder in ein      | nem Auf     |
| zuge.                                 | 37 : 98     |
| Ueber die Pflicht, sein gegebenes     | Wort zu     |
| halten.                               | 99          |
| Gründe dazu.                          | 100:102     |
| Zwangsmittel, die die Untreue der     | Menschen    |
| veranlaßt.                            | 103         |
| Benspiele unerfullter Versprechen     | und üble    |
| Folgen.                               | 104:105     |
| Falle, wo man es nicht zu halten hat  | . 105 = 107 |
| Regeln bey einem Versprechen          | 107         |
| Unsnahmen                             | 108         |
| Behspiele ungezogener Knaben, die     | ihr Ber-    |
| sprechen nicht hielten.               | 109:110     |
| Etzählung vom Gegentheil in der       | Geschichte  |
| eines jungen Menschen.                | 110:111     |
| Drarbsel!                             | 112         |
| CXC. Stild.                           | • • •       |
| Fortsetzung der vorigen Geschichte ut | nd Erinne   |
| rung an die Kinder                    | 113         |
| Bepspiele aus der alten Geschichte    | 116         |

-131-12

| Der Fuchs und der Hund, eine F     | abel in Veri   |
|------------------------------------|----------------|
| sen. S                             | eite 117 = 120 |
| Verschiedene Geschichte von Tre    | u und Ehr.     |
| lichfeit                           | 121 : 127      |
| Auflösung des vorigen Rathsels un  | d neues 128    |
| CXCI. Stück. Beschluß des vorl     | hergehenden.   |
| Geschichte eines ehrlichen Wilden  | 129 = 131      |
| Erscheinung eines Kometen.         | 132            |
| Warum er nichts Boses bedeuten     | tonne 133      |
| Was ein Komet ist.                 | 134 = 136      |
| Die Wiederkunft einiger ist bestin | mit worden.    |
|                                    | 137            |
| Ihre Menge                         | 139 . 143      |
| Unflösung des vorigen Rathsels ni  | nd neues 144   |
| CXCII. Stuck.                      |                |
| Wie die Kometen aussehen?          | 146            |
| Db sie stets einen Schweif haben   | ? 147          |
| Wie groß er ist.                   | 148 = 149      |
| Wie man die ohne Schweife von I    | Planeten und   |
| Firsternen unterscheidet.          | 150 = 152      |
| Ihr Lauf                           | 153            |
| Wie lange man einen sieht.         | 154 = 156      |
| Ob er bewohnt ist.                 | 156            |
| Was Kometen sind.                  | 157 = 160      |
| Auflösung des Rathsels und neues   | 160            |
|                                    |                |
|                                    |                |

| CXCIII. Stuck. Beschluß des vorigen Stuck                                                 | is. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Weite Reisen der Kometen                                                                  | 50  |
| Won dem Zustande ihrer Bewohner, versch                                                   | ie= |
| dene Muthmaßungen 161:1                                                                   | 1   |
| Vortheile der Kenntniß der Ustronomie                                                     |     |
| Der Komet, eine Erzählung in Versen 165=1                                                 |     |
|                                                                                           | -   |
| Lottchens und Luischens Reise aufs Land                                                   |     |
|                                                                                           | 72  |
| Friedenshoffnung 173.1                                                                    |     |
| Auflösung des vorigen Räthsels und neues 1                                                | 76  |
| CXCIV. Stud.                                                                              |     |
| Brief von Fritzen an Lottchen                                                             | 73  |
| Lottchens Antwort an Karl                                                                 | 79  |
| Warum man gern Meuigkeiten ankundig                                                       | jet |
| 180 1                                                                                     |     |
| Antwort an Frigen. Desgl. Luischen                                                        | 4 8 |
|                                                                                           | 86  |
| Karl an Lottchen                                                                          |     |
|                                                                                           |     |
| Lieddyen auf die Friedenshoffnung 18911                                                   |     |
| Auflösung des vorigen Rathsels und neues 1                                                |     |
| CXCV. Stuck. Beschluß des vorigen Brie                                                    |     |
| Karl schickt Lottchen eine neue Komposition v<br>der Schadenfreude. 193. Kupferstiche. 19 | OFE |
| Rarl an Luischen: ein Brief nebst eine                                                    | m   |
| Buchelchen. 196. Frige an Luischen. 19                                                    | 98. |
| Lottchen an Karin. 199120                                                                 | 9-  |
| Karls Antwort. 210. Eine Fabel. 21213<br>Auflösung des Rathsels.                          | 214 |
| etakoland oco prandicios                                                                  |     |

### Kinderfreund.

Ein Wochenblatt.

clxxxIII. Stuck, den 2. Jenner, 1779.

Morgen meine Kinder in mein Zimmer gedrungen, um ihre Herzen in frohen Glückwünsschungen zu dem wieder erlebten Jahreswechsel zu ergießen, und ihre Empfindungen gegen die Meinigen einzutauschen. Wir priesen die göttsliche Güte, die uns bis auf diesen Tag so väterslich erhielt, und unser Leben und unsern Odem bewahrte, und selzten uns alsdann zusammen an den Theetisch.

Wahrhaftig, sagte ich, meine guten Kinder, wenn wir uns heute nicht dem Gefühl der Freude XIV. Theil. und des Dankes ganz überlassen, so müßten wir die empfindungslosesten Geschöpfe sehn. Was für ein Gesahrenvolles Jahr hat uns die Fürsehung nicht überstehen helsen, wir mögen einen Blick auf die allgemeine oder auch unsere eigene häußliche und persönliche Glückseligkeit werfen. Euer Gedächtniß ist noch srischer als das Meinige, und Ihr werdet euch derselben ganz gewiß noch besser, als ich, zu erinnern wissen.

Rarl. D ja wohl; liebster Papal Zu 2sit; fange des Jahres und beynahe bis in die Mitte, zirterten wir vor dem Ausbruche eines sürchter- lichen Krieges. In und um unser Vaterland her sahen wir Zurüstungen, und wie viel Aeltern mußten ihre Kinder, wie viel Kinder ihre Leltern hergeben!

Lottchen. Ach! und dann der Ausbruch des Krieges selbst — welche Furcht war von allen Seiten! Die Feinde konnten bis zu uns drin-



gen, uns unser Leben, unsre Freunde, unsre Guther rauben. Die schrecklichen Folgen des Krieges, Krankheit und Theurung 'über uns kommen, und unsre Fluren verwüstet werden = = 4

Und doch, rief ich, meine Kinder, hat der Water der Menschen einen großen Theil dieser Befahr von uns abgewandt. Noch hat er dem Blutvergießen in so serne gewehret, daß nicht Ströhme desselben gestossen sind, wie es wohl ansänglich das Anschen hatte, und uns immer noch durch wiederhohlte Friedenshoffnungen erz quickt: denn wie ich euch schon oft gesagt, jeder Tropsen Menschenbluts ist kostdar, und verdient, daß wir unsere Thränen damit vermischen, er sey von Freund oder Feinde. Noch haben wir immer im Herzen unsers Vaterlandes mehr von Kriege gehöret, als gesehen, mehr die Zubereitunsgen, als die Folgen desselben gesühlet.

Ja wohl, siel Frise ein; die armen Leute, die das Ungemach des Krieges betroffen, die

können heute der Freude und des Dankes nicht so voll seyn, als wir sind: denn sie dürsen nur an die Unruhen und an den Verlust denken, den sie erlitten haben. Vielleicht sind jest viele bloß und arm, die vor dem Jahre um diese Zeit anderer ihrem Mangel abhelsen konnten.

Vater. Ja wohl, mein Sohn. Indessen, wenn sie auch nicht so viel Freude, als wir haben sielten, so werden sie doch immer gewiß noch Ursache genug haben, Gottes Gute zu preisen: denn die Benspiele sind doch sehr selten, daß das Elend so hoch steigt, um unerträglich zu werden: und Gott, der die Last auslegt, hilft sie auch erstragen, d. i. er zeigt Veranlassungen zu Trost und Erquickung im Leiden, und stärft uns, daß wir nicht ganz erliegen, oder er macht ihm durch ein unerwartetes Mittel ein Ende, und wenn dies auch der Tod, das Ende aller Leiden seyn sollte. Laßt uns aber, meine liebsten Kinder, uns, die wir mehr Veranlassungen zur Freude



über unsere Nuhe und Glückseligkeit haben, bey dem Gedanken, daß auch viel Unglückliche dieses Jahr geworden sind, mit Güte und Wohlwollen an sie denken, und uns von jener ihnen so viel mittheilen, als nur in unserm Vermögen steht, so können wir ben ihnen Mittelspersonen zur Freude und zum Danke gegen Gott werden.

Haben wir aber in Rücksicht auf den allgemeisnen Wohlstand auch im Verhältniß der gegenwärstigen Umstände so viel Ursache zu beiden, wir mögen auf das Segenwärtige oder das Vergangene sehen: wie viel bleibt uns nicht Ursache zu eben diesen Emspsindungen übrig, wann wir auf uns ins besondere, und auf unsere Familien, Freunde und Verswandten zurücke gehen, und uns in den verschiesdenen Verhältnissen, worein uns die Vorsehung in Ansehung unsers Standes, Alters und ander rer Umstände geseht hat, betrachten. Unser Lesben, das Leben und die Gesundheit unserer Aelstern und Freunde, Nahrung, Speise und Kleistern und Freunde, Nahrung, Speise und Kleis

dung, Unterricht', und alle geistlichen und seiblischen Wohlthaten, die wir aus der Hand unsers Schöpfers empsiengen, mussen unser Herzu seisenem Preise erwecken.

Aber, lieber Papa, sagte Luischen, wir haben auch manchen traurigen Tag gehabt. Wissen Sie noch, daß Sie zu Anfange des Jahres recht frank waren? O wie uns angst war, daß wir sie verlieren konnten! wie ich schon oft weinte! — barnach starb uns einer unserer besten Freunde, ach! der liebte mich! der liebte mich! So wird mich außer Ihnen und meinen Geschwistern niemand wieder auf der Welt lieben! Ich mochte kommen, wenn ich wollte, so war ich ihm willkommen, er schloß mich in seine Urme, führte mich an seinen Schreibtisch und hohlte Zuckerprezelchen für mich heraus; so oft ich katn, seste er mich auf seinen Schoos, und erzählte mir Stunden lang die artigsten Dinge! Ach! es war an meinem Geburthstage, als er

starb! Er wollte mich noch anbinden: aber — aber — er hatte nicht mehr Zeit! — hier fieng sie bitterlich an zu weinen. Frize siel ein: verziß auch nicht, daß du und ich kaum erst den bösen Blattern entgangen sind — Pfuy! das sind garstige Dinger. Wan sagt uns zwar, daß das wenig oder nichts bedeute, wie wir sie gehabt hätten, und daß wir außerordentlich gut durchgekommen wären: aber auch die Wenigen thaten nicht gut, und mir ist ist besser, als während der Zeit, da ich sie hatte. —

In der That, sagte ich, meine Kinder, das waren traurige Tage. Aber diesem Wechsel sind wir in dieser Welt, wo nichts beständig ist, ausgesetzt, und die Natur der Dinge bringt es nicht anders mit sich. Indessen, wenn Ihr es wohl überleget und nur ein wenig genau nacht denken wollet, so werdet ihr auch ben diesen verd meinten Uebeln Uesache zur Freude und zum Danke gegen Gott sinden.

Ich war krank, meine Rinder, es ift wahr: aber indem ich mein Leiden mit Geduld ertrug, ward es mir erträglich, und ich machte es auch euch weniger furchtsam. Der menschliche Körper. ist einmal so gebaut, daß er zerstdret werden kann, mithin gewissen Ungemadslichkeiten ausgesetzt ist. Indem euch und mich die Vorsehung durch solche kleine Unfalle zu der Trennung vorbereitet, die doch einste zwischen uns über lang oder kurz vorgehen muß; so erweiset sie euch in der That eine Wohlthat. Ihr seht, daß Ihr. euch nicht auf sterbliche Menschen verlassen, sons dern euch durch Fleis, Tugend und Riechtschaf. fenheit in Stand setzen mußt, euch ohne fremde Stüßen aufrecht zu erhalten, und euch an einem Vater zu halten, der mehr als alle Vater und Mütter in der Welt ist. — Dann aber fristete mir ja dieser guter Vater unser aller mein Leben und schenkte mich euch wieder. Welche Freude war das für euch! Micht wahr? eine weit grössere Freude, als wenn Ihr nie die Besorgniß gehabt hattet!

Du mein Luischen und deine Geschwister, Ihr verloret einen Freund, der euch mancherlen Gutes erwies und euch zärtlich liebte! Das war auch wohl traurig: und für empfinds same Seelen ist der Berluft edler Freunde, das schmerzhafteste, was ihm im menschlichen Leben begegnen kann. Indessen, wenn Ihr daran gedenket, daß er auf seiner Seite dadurch fruber glucklich ward, daß Ihr einmal, je weiter Ihr in eurem Leben fortgeht, - desto mehr von euren altern Freunden, ja mich und eure zartliche Mutter, verlieren mußt, daß er ihn euch in den Jahren nahm, wo der Schmerz noch lange nicht solche tiefe Wunden macht, als wenn Ihr erwachsen waret, daß euch noch viel andre liebe Freunde übrig gelassen sind, und ihr seiner euch doch eine Zeit lang zu erfreuen gehabt, daß die Menschen durch solche Prüsungen immer weiser und beffer werden; daß wir endlich alles für gut halten muffen, was Gott thut, weil er am besten weiß, was ans gut ist; so mussen wir



dem danken, der uns dieselben führt.

Wenn du dann von euren Blattern sprichst, mein Frige; so ist das ein Punkt, ber euch am allermeisten zum Dank und zur Freude gegen Gott erwecken muß: benn, da dieß einmal eine Krankheit ist, welcher wenig Menschen entgehen. so denket nach, was dieselbe ben so vielen ist, wie schmerzhaft, wie gefährlich, da sie so viele von euren Jahren hinraft! was für schreckliche Merkmale der Verwustung, was für unange= nohme Folgen sie oft auf das ganze Leben zurücke läßt! Und von alle dem wist Ihr nichts, ja faum errath man, daß Ihr sie gehobt habt und welch ein Glück! sie nun in einem erwachse= nen Alter nicht weiter fürchten zu dürfen! Und fo, meine Rinder, geht es mit allen den Dingen. die wir traurig, hochst traurig nennen. Immer finden wir bey reifern Nachdenken, ben genauer Ueberlegung aller kleinen Umstånde, die sie be-



gleiten, Ursachen uns zu freuen und Gottes Güte zu preisen.

Ueberdieß, meine Rinder, muffen wir nie's mals bloß das Traurige aus unserm Leben aus. heben, und das Gute, das uns wiederfahren ist, ganz vergessen. Dies pflegen aber die Menschen gar zu gerne zu thun. Ein Wanderer, der oft seine ganze Reise über, des schönsten heitern Sonnenscheins genossen, der durch die blubende sten Thaler und Fluren gewandelt, erhebt oft ein entsetliches Geschrey, wenn ihm ein paar Tage lang Sturm und Regen seine Reise erschwerten, oder einige Stunden weit Klippen und Dorne seine Pfade ein wenig unwegsam machten. Ein unzufriedner Landmann rechnet zwanzig reiche und herrliche Aerndten nicht, und flagt nur über die letzte schlechte. So mussen wir es nicht machen. Wir muffen das Gute mit. dem Bosen, die frohlichen Tage gegen die traurigen Tage abwägen; das Gegenwärtige nicht



das Vergangene aus unserm Gedachtnisse austils gen lassen, sondern es immer vergleichen, und dann die Summe ziehen. Und wenn Ihr dieß thut, so werdet ihr größtentheils finden — die meisten Menschen werden es finden, daß das Gute das Bose, die frohlichen und heitern Tage, die traurigen und truben weit übersteigen. Gewöhnt euch zu dieser Berechnung fehr fruhzeitig; nehmet Tage, Stunden und Wochen vor euch: dies wird euch zu einer heitern Gemuths. art verhelfen, die zur Glückseligkeit des Lebens so nothig ift. Die Menschen, die immer Ur= sache zu klagen finden, sind in der That außerst zu beklagen, und auch oft sehr tadelnewurdig; denn sie sind sich und andern Menschen eine Last, und oft gegen Gott undankbar.

Aber nun, meine lieben Kinder, wenn uns sere Herzen ist von Freude und Dank gegen Gott, für die im vergangenen Jahre genossenen Wohlthaten überfließen, was sind wohl eure Empfindungen in Unsehung des Künstigen?

Rarl. Meine Empfindungen? lieber Papa? Ich weiß selbst nicht so recht, und bin mit
mit uneins: die gegenwärtigen Umstände lassen
mich bald fürchten, bald auch wieder hossen.
Denn, in der einen Stunde mache ich mir sihr
ängstliche Vorstellungen, was uns dieses Jahr
begegnen könnte: dann aber denke ich wieder:
es ist doch oft schon so in der Welt gewesen. Ost
haben allgemeine Landesplagen Länder gedrückt,
und doch haben sie die Menschen überstanden.
Es kann ja für uns alles eben so glücklich, als
unglücklich gehen, vielleicht kömnt der Friede,
ehe wirs vermennen: wo deine geliebten Actreen
bleiben, bleibst du auch, und so bin ich wieder
vergnügt.

Lottchen. D ich hoffe mehr, als ich fürchte, guter Papa! Bir werden Friede bekommen; Sie, unfere liebe Mama und guten Geschwister werden gesund fepn, unfere Freunde werden es fepn, und ich werde mich mit Ihnen freuen.

Frike. Jaja, du wirst dich freuen, wenns was zu freuen giebt: du wirst tanzen, wenn man tanzt: aber ich fürchte, ich fürchte . . . wenn man in Sefahr ist, viel verlieren zu könznen, so dächte ich, müßte einem der Appetit sich zu freuen vergehen.

Ach! sagte Luischen: wenn ich mich nicht vor der Ruthe, oder vor dem Ausgeschmählten fürchtete, so wüßte ich nicht, was ich weiter fürchten sollte? Ich denke weiter nicht nach, als bisweilen freue ich mich, daß ich von Tage zu Tage größer und auch klüger, und dann hübssche Kleider bekommen werde.

Eure Empfindungen, meine Kinder, sind vollkommen, wie ich sie vermuthen konnte, und ganz eurem Charakter und Jahren angemessen. Karl als ein junger schon nachdenkender Mensch, sieht wohl aus den itzigen Zeitläuften ein, daß wir allerdings mit mancherlen Gefahren in Absicht der öffentlichen Ruhe umgeben sind. Die Erfahrung und bas Loos der Menfchen hat ihn auch fcon gelehret, bag mir traurigen Bufallen ausgefetet find, und bag unfer Leben eine mabre Wettergeschichte ift, bald truber, bald bedecter Simmel, bald Connenschein, balb Regen : und alfo wechfeln ben ihm Furcht und Seffnung. Dieg follte auch fo ben Lottchen fenn, aber ihr fleiner Leichtfinn führet fie über alle Gefahren binweg; weil fie fid) gern vergnugt, fo bentt fie fich blog Bergnugen, fie fieht bas gange Sabr burd, Rofen und lagt bie Blatter alle ibre Dor. nen verfteden, ftellt fich ben Winter nicht in Froft , Ochnee und Finfternig eingehallt, fons bern als eine Beit ber Schlittenfarth, ber Balle und Koncerte vor. - Dein Fribe ift ber Rauf. mann. Er lagt fein Schiff zwar voll Soffnung eines reichen Bewinnftes abfegeln : aber er ficht boch in Bebanten alle bie Sturme und Rlippen die es gertrummern tonnten. Luischen ift bas bem ble Bufunft noch wenig Gorge Rind. macht.

Gen viel, viel auf unser Temperament an. Ich will euch aber doch ungefähr sagen, wie es seyn sollte, wenn Ihr in Ansehung der Zukunft recht ruhig seyn wolltet, und euch dießfalls einen Traum erzählen, den ich diesen Morgen gehabt habe.

### (Die Fortsetzung folgt.)

### Rathsel.

Heinen Raume wohnen, Von Hütten selbst bis zu den Thronen, Fast Menschen aller Nationen, Und klein und groß, und jung und alt, Und schön und häßlich von Sestalt: Welch Wunderding! und dennoch störet Kein Zank und Streiten ihre Ruh: Der Tapfre, wie der Feige kehret Sich und auch uns den Rücken zu.

### Kinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXXXIV. Stuck, den 9. Jenner, 1779.

Fortsetzung des vorigen Stücks.

Sch erwachte sehr fruh, und meine erften Gedanken waren Dank zu Gott für die genognen Wohlthaten, die er mir, den Meinis gen und unserm Vaterlande das verflossene Jahr erwiesen, und Gebet um seinen fernern Schut, für mich, und euch, und alle Menschen. Ich dachte dann auch ben mir: wie wird es dieß Jahr gehen, wo uns so große Begebenheiten bes vorstehen! und meine Empfindungen wechselten nach ber Vorstellung, die mir meine Einbildungs. Fraft bald so, bald anders machte. Darüber schlief ich wieder sanft ein. Dir dauchte, es lag

XIV. Theil.

auf einmal ein großes Land vor mir: aber ich fonnte nicht weit vor mir sehen. Ein bicker Mebel ruhte darauf, und alle Gegenstände schwammen verwirrt durch einander. Ich fand mich also wenig geneigt, sie zu bereisen, und blickte immer nur tuckwarts. Indem kam ein altes krummgebucktes Mutterchen. Kunfzia Falten zog, außer benen, die ihr das Alter schon gemacht batte, eine gewisse geheime Angst in ih. rem Gesichte; sie schüttelte immer mit dem Kop. fe, und ihre Sande bebten an dem Stabe, auf den sie sich stüßte. Sie fragte mich, wo ich zu wollte? 21ch! sagte ich, vor mir, nach dem Lande der Muhe. Aber ach! wo soll ich das finden? Hinter mir kann es nicht liegen? Schon die Halfte meines Lebens habe ich zugebracht, es zu suchen, aber nicht gefunden, ob ich gleich auch deswegen nicht sagen kann, daß ich unglücklich gewesen bin, benn die heitern Tage wechselten immer mit den trüben: doch muß ich gesteben, daß jener weit mehr waren, und wenn mich



Deinige rauben und aus Gnade und Barmherzigkeit nur das Leben übrig lassen: bauft du dir eine Hatte, so wirst du nicht sicher seyn, daß sie dir nicht bald das Feuer verzehrt, bald ein Erd. beben über den Haufen wirft. Das sind aber alles noch Kleinigkelten gegen das Heer von Seuchen, das bich selbst von allen Seiten auf beinem Pfade begleitet: allen übrigen fannst bu eher entgehen: diese aber wohnen in beinem innersten Herzen, Adern und Gebeinen . . . D hor auf! hor auf! rief ich, nimmermehr werde ich diesen Weg gehen: ich werde des Todes senn, ehe ich den Fuß werde fortsetzen konnen, und wirklich zitterte und bebte ich an ganzem Leibe: und was konnte ich mir vollends für Benstand von einer so traurigen und schwachen Führerinn versprechen? Sie zog mich indessen ein Stuckehen fort, so sehr ich mich weigerte.

Indem sah ich durch den dicken Nebel eine angenehme lachende Nymphe von einer blühenden

Sugend, unter froblichen Liebern auf mich guges bupft fommen. Sie batte ein Deergrunes flatterndes Bewand, und mo fie gieng, ichien Die Erde unter ihren Suftritten gu bluben. Sch entrig mich der Alten und marf mich in ihre Mrme, in die fie mich auch willig aufnahm -D rette mich, liebliche Schone! rette mich, und leite bu mich durch biefen Debel, wenn bu bie Bege gum Canbe ber Gludfeligfeit weißt. -Dia; fagte fie, und ich will bich reigenbe, beites re Mege fuhren. Du wirft burch lauter angenehme Kluren manbeln, mit bem Schmels ber iconften Blubmen geschmuckt, burch blubende Orangenwalber, Die die fußeften Geruche um bich ber verbreiten, wo beinem Ohr ber lieblichs fte Befang barmonifcher Bogel fcmeichelt, und bie faftreichften Rruchte beinen Gaumen gum Benuffe einladen : furg wo alle beine Sinnen in einem beständigen Sefte leben. Der Simmel wird immer belle uber bir fenn, und die fanftes ften Wefte bich facheln. Reine Dornen noch Klippen werden dich in deinem Laufe hemmen: kurz du wirst ihn so glücklich zurücklegen, daß du kaum glücklicher zu senn wünschen wirst. Das war eine herrliche Unkundigung. — O dir folge ich! Nie will ich von deiner Seite weichen und wo ich stehe, so reiß mich selbst mit dir fort: benn wo konnte ich eine angenehmere Führerinn fins den! Aber wie nennst du dich denn, liebens. würdige Schone? Die Hoffnung, sagte sie? — Und jene, die mich so traurige Wege führen wollte? — Die Furcht. — Und findet jene denn Menschen, die sich von ihr führen lassen? - Dja, versetzte sie. Aber es sind meistens alte, kranke, milzsüchtige, schwermuthige Menschen, denen das Blut in Aldern zögert,. die Feinde aller Freuden sind, und die aus einigen Ungemächlichkeiten, die sich auf ihrer Straße finden, gleich auf die Beschwerlichkeit des ganzen Weges schließen. — O so mogen sie sich benn von der Furcht leiten lassen, schrie ich. Roch einmal, ich folge dir! — Und nun wollte ich

23

mit ihr forteilen. Indem aber fühlte ich mich von einer sanften Sand gelinde juruck ziehen. Ich wandte mich und fiehe, es war mein Schulsgeift. — Gemach! gemach! mein Freund, sagte er. Uebereile dich nicht: benn du weißt, daß Eilen fein Gut bringt. — Wie? sagte ich: warum willft du mir verwegen, unter der Anführung einer solchen Wegweiserinn meine Lebensbahn fort zu seigen? — Das sey serne von mir! erwiederte er. Du sollft diese junge liebreizgende Schone nicht verlassen: aber du mußt das alte Matterchen schon auch neben dir her hinken lassen. —

Bie? bie traurige, angftliche Figur? bie : 15

Laß mich ausreden. Folgst du der jungen Schonen gang, gang allein, so wird sie dich oft irre fuhren: benn, im Bertrauen! sie lagt fich nicht felten ihre blubende Einbildungefraft hinzeisen, verspricht gulbene Berge, wo du nichts findeft, fuhret bich in reigende Gegenden, bie

von bornichten Secken und tiefen Moraften umgaumet sind, schmeichelt alle beinen Wunschen und
Begierben, indem sie dir bald große Ehrenstellen,
bald glangenden Reichthum, bald unaussprechliche
Bergnfigungen verheißt, und dich dann auslacht,
wann du dich betrogen siehst, oder wohl gar einer
höchst empfindlichen Neue überlaßt. — O wie
traurig! rief ich aus; also habe ich feine andern
Kührer auf dem Wege meiner Pilgrimmschaft zu
hoffen, als eine angisliche Furcht, und eine
täuschende Hoffnung?

Rein, mein Sohn; fuhr fie fort, bu fiehft bie Sache von der falfchen Seite an. Die Fürsehung hat dir beide Tührerinnen zugleich fehr weistlich zugegeben. Die Hoffnung ift nicht immer tauschend: aber sie wurde dich tauschen, wenn du dich ihr blindlings überlieffeit; baher gab sie dir zugleich die Jurcht zu. Diefer ihre angstliche Sorge soil dich fluge Vorsicht und Behutsamkeit bey deinen Schritten lehren.

Bum Bepfpiele: Die Soffnung fagt einem Jung. linge ober Rnaben gu, bag er ein großer vorneh. mer Mann; einem jungen Madden, daß fie fcon und von aller Belt geliebt werden werde. Bort fie ber junge Menfch ober bas junge Diab. den allein, fo wird vielleicht ber erfte ein eitler ftolger Dugigganger werben, und nie bie Dittel au erwerben fuchen, wodurch man groß und vornehm wird: und bas Dabbden wird auf nichts als ihren Dus und bie Musichmuckung ihres Rorpers beforgt fenn, an ihre Seele aber gar nicht ben-Aber die Furcht wird ihnen ins Ohr fagen, baf bieß auch anbere geben fonnte, baf fich benen taufend Sinderniffe entgegen feben, die groß und vornehm werden wollen, und bas auf ber andern Seite bie grofite Coonheit durch eine aiftige Krantheit ober andere ungahlbare traurige Bufalle tonne gerftoret werden: bieg wird alfo beibe fluge Borficht lehren : der Jungling und bas Madden werden fich eble, gute und liebens wurdige Eigenschaften gu erwerben fuchen, bie hoch mehr sind als Vornehmigkeit und Schönscheit, und so werden beide sicher gestellet werden, wenn sie die Hoffnung ja täuschen sollte. — Der Kausmann ladet ein Schiff: die Hoffnung schmeichelt ihm mit großem Gewinnste: aber die Furcht, daß es an Klippen scheitern, oder den Seeräubern in die Hände fallen könnte, lehrt ihn doch die Vehutsamkeit, ihm nicht sein ganzes Vermögen anzuvertrauen. Sein Gewinnst wird zwar auf diese Weise nicht so reich seyn, als er sichs ben einer glücklichen Wiederkunst verssprechen könnte: aber er wird es im gegenseitigen Kalle seiner Klugheit Dank wissen, daß er nicht Alles auss Spiel geseht hat.

Das ist zwar ganz gut, sagte ich: aber, wer wird mich die Gränzen lehren, wie weit ich mich die Furcht oder die Hoffnung soll sühren lassen, daß ich mich nicht eine zu ängstliche Furcht, die mir mein Leben verbittert, oder einer bestrüglichen Hoffnung überlasse? Da will ich

bir eine Begleiterinn gugeben, unter beren Mufficht bu beine Reife burch bie Bufunft am ficher. ften thun wirft. Dies ift bas Bertrauen auf eine meife Rurfebung, die uber unfere Sage wacht, und ohne beren Willen nichts auf Erben gefdiebt, was nur gefdieht. Lag bich immer eine angenehme Soffnung glacklicher Tage auf beiner Lebensreife leiten : die wird beinen Guffen Starte verleiben, mann fie an ju wanten beginnen, und bich immer mit neuem Duth ausruffen, wann bie Rurcht ibn nieberschlagen will. Doch merfit bu, bas fie ju viel verfpricht, fo ftoffe bie Rurcht boch nicht gang von bir, wenn fie ein wenig migtrauifch, dir Rlugheit und Worficht gebeut. Aber bann gebe beinen Weg getroft fort, und lag bid bas findliche Bertrauen auf bie Rurfebung unterftugen. Dieg wird bich auf den blubmenreichen Wegen, Die bu mandelft, mit Rube und Freude erfullen, und auf ben rauben unter ben beftigften Sturmen aufrecht erhalten, Die bochften Geburge bis übersteigen helfen, die spisigsten Dornen wegräumen, und dich endlich an den Hasen bringen,
der zu der ewigen Wohnung des Friedens sühret,
wo dich keine Furcht mehr schreckt, und keine Hoffnung mehr täuscht. Aber so viel muß ich
dir noch sagen: dieß Vertrauen würdiget Niemanden seiner nähern Verbindung, wer nicht
rechtschaffenes Herzens, tugendhaft, fromm und
standhaft ist: denn, wo könnte es Zutritt sinden, wenn die Laster ihm denselben versperren,
oder Mißtrauen, Feindschaft gegen Gott und
Menschenhaß das Herz verschließen?

Wo ist sie? rief ich aus, diese trostvolle Begleiterinn! laß mich sie sehen, daß ich sie umsfasse, mich ganz an sie halte, und dann zwischen Furcht und Hoffnung meine Lebensreise getrost und muthig fortsetze. — Eine leuchtende Person im himmelblauen Sewande, die den Nebel auf einmal erhellte, auf mich zu kam und mir die Hande reichte, erfüllte mich mit einer so

nnaussprechlichen, freudenvollen Erschütterung, daß ich darüber erwachte und mein Traumgessichte verschwand. Indessen ist die selige Emspsindung in mir mit dem festen Vorsatze gebliesben, unter der Aufsicht des Vertrauens zu eis ner weisen Fürsehung fortzugehen, und mehr die Hoffnung, als die Furcht mich dieses und auch die folgenden Jahre meines Lebens, wenn mir deren noch mehrere bestimmt sind, leiten zu lassen.

Euch, meine lieben Kinder, und auch meis nen kleinen Lesern, darf ich wohl keine Auslez gung von diesem Traumgesichte machen. Ihr tretet mit mir iht wieder ein neues Jahr auf eurer Lebensreise an, und sie geht eben so wie die Meinige nach dem Lande der Glückseligkeit und Ruhe zu, nur mit dem Unterschiede, daß Ihr noch einen weitern Weg, ob er gleich im Ganzen genommen, kurz, sehr kurz ist, vor euch habt, als ich, da ich den größten Theil davon schon

zurücke gelegt habe. Die Hoffnung, die sich so gern den bluhenden Jahren der Jugend zuge= sellt, wird euch viel, viel Angenehmes, nicht nur auf das bevorstehende Jahr, sondern auch auf das ganze kunftige Leben zusagen, und euch viel reizende Aussichten von allen Seiten öffnen: und immer horet sie an, weidet eure Augen an ihnen, laßt sie euern Geist aufheitern und ener Herz mit den lieblichsten Empfindungen erfüllen! Doch, wenn euch schon ist in mancherlen kleinen Begebenheiten die Erfahrung lehret, daß sie täuschen konne, so traut ihr nicht ganz, und last euch eine kleine Furcht nicht ganz zuwider seyn, um Klugheit und Vorsicht zu gebraus then. Vor allen Dingen stredt nach Weisheit und Tugend, so werden euch weder fehlgeschlag= ne Hoffnungen, noch Furcht vor den Schicksalen, die euch in der Zukunft auf eurem Wege treffen konnten, irre machen: sondern bas Wertrauen auf Gott wird euch stärken, auf heitern Wegen eure Freuden zum Entzücken erhöhen,

und auf dunkeln, gefährlichen, einer Licht, euer Stab und Troft sein. Gie gebe euch ins bessen mehr helle, als trübe Tage, lasse euch ins bessen mehr ebene als ranhe Wege gehen, wenn es iha rer Weisheit gut scheint und euver Glückslüskeit gemäß ist, erhalte euch eine lieben Teltern ober andere würdige Versorger, beglücke eure Jugend durch einen weisen, oblen, und euren verschieden wen Bestimmung gemäßen Unterricht, segne eus ren Fleis, mache euch zu würdigen Weltbürgern, damit wir einst alle, als Himmelsbürger, der Veper einer ewigen Glückseligkeit und Rushe vers eint genießen!

(Der Befdluß folgt funftig.)



Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Eine Bibliothek.

# Meues Rathsel.

Vald schmeichl' ich deinem Stolz, bald deiner Weichlichkeit,

Wann meine Arme dich umfassen:

Doch scheinst du da gerade mich zu hassen,

Mann beine Ruh es bir gebeut,

Daß du dich mußt von mir umarmen lassen.

#### Rinberfreund.

Ein Wochenblatt.

CLXXXV. bis CLXXXIX. Stud, bon 16. Jenner bis 13. Februar, 1779.

Befdluß bes vorigen Studs.

dhatte mit meinen Kindern faum ausges fowaßt, so kam unter meinen übrigen Freunden, die sich mit mir dieses Tags erfreuten, auch herr Spirit, und schenkte meinen Kindern folgendes

Morgenlied eines Rindes am Neuenjahrstage.

Der Tag bricht an, und aus der Nacht Erhebt fich iht mein Geist Entbrannt zu bem, der mich bewacht, Und betet an und preist. XIV. Theil. Der Tag bringt uns ein neues Jahr,
O Gott! und deine Treu,
Die meine Kraft im Alten war,
- Glänzt ist mir wieder neu.

Wie viel Gefahr triebst du zurück! Wie viel vergabst du Schuld! Wie manches groß und kleine Glück Verdankt ich deiner Huld!

Es stürmte Krieg! Mit Ungestüm Droht uns sein Schreckgericht! Doch der Allmächt'ge sprach zu ihm: Hieher! und weiter nicht!

Die Hand, die mich erzog, ward nie In ihrer Pflicht gestört, Das Bäumchen lohnte ihre Müh, Wuchs und blieb unversehrt.

Hier steht es, streckt sein zartes Haupt Empor, harrt seiner Zeit,



Und grunt mit hoffnung frifch belaubt Bu funftger Fruchtbarfeit.

Es nafrt es eine fette Flur, Der Stamm, der es gezeugt, Ift gut, gefund und von Natur Sum Bofen nicht geneiat.

Allein noch schwantt es Wurzellos Und schwach ist feine Regft:

Ein Sturm! und auf ben erften Stos Ift es dabin gerafft!

Bon bir, o Sott, fommt bas Gedenn! Du bifts, Der alles schafft,

Den Regen und ben Sonnenschein, Das Wachsthum und die Rraft.

O gieb ihm Bachsthum, Rraft, Gedenn! Es bebt: bort thurmet fich

Ein Better! Wirft bu's nicht zerftreun, Dein Gott! wie fürchterlich!

€ 2

Berftreu es! fchut es! fcute bie, Die fich bafur bemuhn! Kron' ihren Fleis, und lag es fie Bu beiner Ehr' erziehn!

Aus Schnee und Eis entsprieße balb In bieses Johrs Berlauf Ein Lorbeern, und Olivenwald Bu Friedensfranzen auf!

Dann wird ihr Schatten feiner Jucht Auch sichern Wuchs verleibn, Und einst manch schone Friedensstrucht Die Welt durch ihn erfreunt

Auflösung bes Rathfels im vorhergebenben Blatte.

Der Grofvaterftuhl.



# wersprechen muß man halten.

Dber:

ein guter Mensch macht andre gute Menschen.

Ein Lustspiel für Kinder

Einem Aufzuge.

# Spielende Personen:

Karl, sein Sohn, ein Knabe von 10 : 11 Jahren.

Wilhelm Herzig, Sohn einer armen Wittbe, die mit den vorhergehenden in einem Haus se wohnt, von gleichem Alter.

Trickmann, eines reichen Kaufmanns Sohn, von demselben Alter.

Julchen, Herrn Milbeners Tochter, 12 Jahr alt.

Der Schauplat ist auf einem Vorsaale in Herrn Mildeners Hause.



#### Erfter Auftritt.

Eridmann. Wilhelm.

#### Wilhelm,

Schon fo fruh bier, Monfieur Trickmann? Trickmann.

Se, eben fuchte ich Sie, Monfieur Bergig,

wilhelm.

Dich? was tonnen Gie ben mir wollen ?

#### Tridmann.

Mu, wie balts? Saben Sie ein recht reichs lich Beihnachtegeschenke bekommen?

#### wilhelm.

Sie fchergen wohl? Wenn meine gus te Mutter Brod genug für mich und Mienchen bie Tepertage über bat, fo find wir gufrieden.

### Trickmann.

Brod zum Fenertagen und nicht einmal Stolsten oder Kuchen?

### Wilbelm.

Je nun, es giebt auch hier und da gute Leutschen, die uns ein Stuck geben, und ich din sehr glücklich gewesen. Sehen Sie das neue Kleid, das ich an habe? das ist von Monsieur Karln hier im Hause. Es war noch nicht gewandt: sein Papa hat es mir lassen zurechte machen, meiner Mutter geschenkt, und sie hat es mir besscheren lassen; so hat sie auch von seiner Schwesster Julchen, allerhand Sächelchen sür meine Schwester erhalten, und wir haben eine gar rechste Freude gestern Abends gehabt.

### Trickmann.

Nun? doch wohl keine solche, als Karl hier im Hause? der wird Sachen gekriegt haben! nicht wahr?

### milhelm.

Freylich wohl. Aber sein Papa ist auch reich! Ob seine Freude größer gewesen, als die Meinige,



weiß ich nicht: benn hubithe Sachen find ihm nichts Reues, und was man alle Tage hat, macht einem weniger Freude, als was man felten fieht und hat.

#### Tridmann.

Ja, das ift wohl wahr. Nun wiffen Sie mir nicht etwa zu fagen, was er mag erhalten haben? Sie haben doch wohl die Defcherung mit angeseben?

#### wilhelm.

En ja mohl: aber, wie fonnte ich alles überfeben? Bon feinem Papa hat er viel schone Bucher, eine Camera Obseura, eine fleine elektrifche Maschine, ein Reifzeug, ein Mifroftop, wiel Kleidungsftucte . . .

#### Trickmann.

Mein, nein; das mag ich nicht wiffen: fonbern, was hat er von Rafchereven, von Spielfachen und so weiter erhalten?



# Wilhelm.

Von seinem Papa nicht viel; denn der ist, wie ich gehöret, kein Freund davon, und spricht: die Kinder verderbten sich nur den Magen damit, und zum Spielsachen war er zu groß: aber besto mehr von seiner Tante!

# Trickmann.

Mun, zum Erempel?

# Wilhelm.

Außer Aepfel, Stollen, Torten, und bennashe einem ganzen Conditorauffaße, hat er, wie ich glaube, eine Armee kleine bleverne Soldaten und Jagden, Lotteriespiele, schöne Augsburgische Dtechenpfennige, einen Haufen artige Sachen von Porcellain, kurz, eine ganze Spielbude bekommen: doch gehen Sie lieber selbst zu ihm, und lassen sieht weisen! warum fragen Sie mich?

### Trickmann.

En, ich wollte es gern gewisser Ursachen wes zen vorher wissen.





# wilhelm.

Aber wenn es einem guten Freunde von mir schaden kann?

### Trickmann.

Oho: es wird ihm weder an seiner Gesunds heit, noch sonst an irgend etwas schaden: und endlich — endlich muß es ja Karl selbst erfahren.

# Wilhelm.

Wenn ihn aber Jemand anführet, wie Sie sagten, so muß es doch zu seinem Nachtheile, und der, der es thut, ein Betrüger seyn, und wenn ich ihn warne, so kann er es vielleicht vers meiden.

### Trickmann.

Ey, das bitte ich mir aus, ich bin kein Betrüger: Karl ist selbst dran Schuld, und wird er betrogen, so betrügt er sich selbst.

# Wilhelm.

Das begreif' ich nicht.

### Tridmann.

Sehen Sie nur, Wilhelm: wir haben mit einander verabredet, daß wir unsere Weihnachtse geschenke mit einander theilen wollen, es fen wenig ober viel: verfieht fich, was theilbar ift?

#### wilhelm.

Aber, wie kann er ba ju turg kommen, ba Bhr Papa noch reicher, als ber Seinige ift, und Ihre Bescherung gewiß ber Seinigen gleich ift, wo nicht fie übersteigt?

#### Tridmann.

Balfch, falfch, mein guter Wilhelm! Ich habe wohl ein fehr reichlich Geschent ethalten: aber lauter Kleidungsstücken, ober Kostbarkeiten, bie ich weder theilen kann, noch weggeben darf, 3. B. die Uhr hier!

(Er zeigt ihm eine (lbr.)

#### Wilhelm.

Und von andern Tandelegen gar nichts?

#### Tridmann.

Bar nichts, als einen Stollen und ein Schock Borftorferapfel: denn der Papa fagt, wie Karls Papa, es tauge nichts. So lange die selige Mama lebte — ja, da war es was anders: die hatte fich an Tobe gegrant, wenn fie mich fo armlich hatte follen abspeisen sehen. Und dieß bewog eben Karln, ba er vorm Jahre und vor zwey Jahren meine Bescherung gesehen, mit mir ben Bergloich zu machen, ben er noch gestern und vorgestern fruh mit mir wieder erneuert hat! Dun sehen Sie also

#### wilhelm.

Ja ja; ich fehe freylich, daß der gute Karl so gu furg fommen murde: denn um Ihren halben Stollen und halbes Schoel Aepfel, wovon er selbst genug hat, ifis ihm gewiß nicht zu thun? Aber Monsteur Trickmann — wenns nur auch wahr ist I Ich kann Ihnen nicht so gang glauben.

#### Ericmann.

Sehen Sie, fo wollte ich, daß . . .

#### Wilhelm.

Monfieur Trickmann! Das wollen Gie fagen?

#### Tridmann.

3d will gleich fchworen, was Gle wollen, baf ich nichts weiter befommen habe.

#### Wilhelm.

Schworen? O pfuy! bas ichieft fich fur bub. iche Leutchen nicht. — Es ift Ihre Cache, und wenn Sie ben armen Rarl hintergiengen, fo ware es boch Ihre und nicht meine Schuld.

#### Tridinann.

Wie konnen Sie auch so Etwas von mir vers muthen? wirklich sollte ich auf Sie bose werden. Aber — es ist nun so, herr Karl muß siches gefallen lassen; batte er nichts und ich viel geskriegt, so wars auch meine und nicht seine Schuld, und ich mußte ihm doch mein Versprechen halten.

#### Wilhelm.

Das ift wahr: aber, da Sie wenig ober gav nichts bekommen haben, so wurde es doch unang ftandig seyn, wenn Sie Karlin gang um bas Seinige bringen wollten.



### Trickmann.

Bas soll ich denn thun?

# Wilhelm.

Es nicht annehmen, Ihren Vergleich aufhe. ben, und ihm die ganze Sache entbecken.

# Trickmann.

O er weiß es. Che ich hergegangen bin, has be ich unsern Hausknecht mit dem halben Stollen und Aepfeln vorher geschickt, und ihm ein Briefs chen dazu geschrieben.

# wilhelm.

Ah! er wird Ihnen Ihren Antheil unbeschas det wieder geben, und es wird bloß auf Sie ankommen . . .

### Tridmann.

En! gehorsamer Diener! Ich danke für den schönen Rath! Wenn man tauscht und wettet, so denkt man immer daben zu gewinnen. Ein andermal laß Ers bleiben! Ja, wenn er mir nicht von dem Seinigen die Hälfte giebt, seinen Stollen, seine Aepfel, sein Konfekt, seine Torten, seine

feine Soldaten, feine Zahlpfennige mit mir thei, fet, so heiße ich ihn auf allen Saffen einen Schem und Betrüger: ja, das fagen Sie Ihm, Monsieur Wilhelm! Sagen Sie Ihm, daß Leute, wie wir, ihr Versprechen halten massen, daß wir es einander zugeschworen

#### Wilhelm.

Bieber zugeschworen? D Pfun fiber bat Schwören, Monfieur Erickmann, noch einmal ! ich bin fehr arm; aber wenn Sie mir alle 3h. re Beihnachtsgeschente geben wollten, so murde ich nicht unnuge schwören.

#### Tricimann.

Behn Gie, Gie find ein Rind! Wie will man benn fonft an fein Versprechen gebunden feyn?

#### Wilhelm.

Eben so wie man es ohne Schwur halten kann. Mein Wort mußte ihnen genug fenn. Wenn Sie mit nicht auf das glauben wollten, so wurde ich von Ihnen das arofte bente 1.

XIY. Theil.

#### Tridmann.

So? Glauben Sie denn, bag mir Rari bas Seinige halten wurde?

#### Wilhelm.

Ich glaube es; und wenn er es nicht thate, wurde ich ihn ebenfalls fur einen schlechten Menichen halten. Und ift er bas, so wird er auch nichts nach seinem Schwur fragen.

#### Trickmann.

Das werde ich feben. Sagen Sie ihm alles, was ich gesagt habe, bamit er fich barnach gu richten weiß.

#### Wilhelm.

Seigentlich könnte ich Sie an ihn felbst weisen, benn Sie haben mich nicht zu dem Versprechen genommen. Indessen — er ift mein Freund ich kanns ihm jagen.

#### Tridmann.

Sagen Sie ihm auch, baß ich ihn berglich auslache, baß er fich fo betrogen?



#### wilhelm.

Ift das hubsch?

#### Tridinann.

Je nu; beffer fur mich, ich lache ibn', als er lacht mich aus. Ein andermal ift an ibm bie Reihe: und die gange Sache ist ein Spas: also muß sie auch Spas bleiben. Ibien.

#### wilhelm

Sang gut. Ich hoffe, es wird der erfte und lette Spas feyn, den Karl mit Ihnen haben wird.

#### Tridmann.

(Im Abgehen.) Das muß ich mir gefallen laffen!

#### 3menter Auftritt.

#### Herzig. (allein.)

Satte ich boch bem Triefmann nicht fur fo fchlimm gehalten. — Wiewohl! Wenn es nun waht ware, daß er nichts mehr von feinem Bater erhalten håtte? So stånd' es freylich bey ihm, ob er den Tausch annehmen wollte, da Karl so viel daben verliert: aber alle Knaben denken nicht so gut. Je nu, es ist Karls Schuld und kein groß Unglück ... ha; da kömmt er ja selbst!

# Dritter Auftritt.

Wilhelm, Karl hat ein Briefchen in der Hand.

# Barl.

Ach Wilhelm! prügeln möchte ich mich! Sieh nur einmal! (er giebt ihm das Billet.) Wilhelm.

Ich weiß alles, guter Karl! Aber wer hat dies geheißen, dich mit Trickmann auf die Art einzulassen? Ueberhaupt dächte ich, es wär nicht recht, daß du ohne deines Papas Vorwissen solche Versprechen thätest: denn ich würde so was ohne meiner Nutter Erlaubuiß nicht thun. Denn auch, was wir von unsern Aeltern geschenkt bekommen,



#### Wilhelm.

Und eben ber Sigennut macht bid wieder fo ungufrieden. Auch wenn bu bein Berfprechen haltft, behaltft bu immer genug.

#### Rarl.

Allso mennst du, daß id's halten foll? Wilbelm.

Und du fragft? Mein Rarl fragt, ob er fein Berfprechen halten foll?

#### Rarl.

Und bu glaubst nicht, bağ er mich hintergebt.

#### Wilhelm.

Ich glaub' es nicht: benn er hat es mich verfichert, und fo lang ich feine Urfache gum Difftrauen habe.

#### Rarl.

Wie? fein reicher Papa follte ihn fo fahl abs gespeifet haben, ba er andere Jahre mit feiner Befcherung einen Rramladen ausruften tonnen?

#### Wilhelm.

En! was fahl? Er hat so gar eine Uhr und eine Menge Rleibungsstude erhalten; nur fein

Spielwerk. Als feine Mama gelebt, fagt er, fabe die dafür gefergt; ist bente fein Papa wie der beinige.

#### Rarl.

Ja; und das, mas er mit mir theilen follte, wird er laugnen, um mich um das meinige gu bringen.

#### Wilhelm.

Wenn er bas thut, und bir die Wahrheit ver-

#### Karl.

Und wer mich betrügt, dem brauche ich nicht Bort zu halten.

#### Wilhelm.

Cy pfuy, Rarl! Wer hat bir bas gefagt? Das heißt so viel, wenn er einer mare, so wollteft bu es auch feyn?

#### Karl.

Er weiß ja viel, was ich befommen habe, wenn ichs ihm nicht fage:

#### wilhelm.

Rannst du dir es felbst verbergen ; und wenn es Miemand mußte, als du, wurdest bu bich nicht vor dir felbst fcamen muffen?

#### Karl.

Aber, ich habe von bem Papa auch nicht mehr an Nebendingen, als er von bem Seinigen erhalten: benn die andern Cachen — bu weißts jag find von ber Lante.

#### wilhelm.

Saft du die Ausnahme ben deinem Berfprechen gemacht?

Rarl.

Freylich wohl nicht.

wilhelm.

Allfo auf alles, was du befommen murdeft.

#### Rarl.

Je ja, (flampft mit bem Tufe) ich modite

#### wilhelm.

So mußt bu bein Berfprechen halten: ich:



#### Barl.

Je nu, wenn ich muß? Aber wer will mich gwingen?

#### wilhelm.

Dein Bersprechen, Karl, und wenn bu schlecht genug dentst, von diesem abzugeben, so wird Trickmann ein Recht haben, bich für einen Detrüger überall zu erklären: denn daß er es ist, kannst du ihm doch nicht beweisen.

#### Rarl.

Er mir eben fo wenig, ich werbe fein Mart fenn und es ihm fagen?

#### wilhelm.

Co mußt du wiffen, daß ich es ihm gefagt, ihm alle deine Befchente gefagt habe.

#### Rarl.

Du? ihm alles gefagt? - Bir find Freuns be gemefen.

#### milhelm.

Das murbe mir febr leib fenn, lieber Rarl. 3ch tonnte mich awar ben bir entschulbigen, daß



er mir es abgelockt, ehe ich von eurem Vergleich etwas wußte: aber auch dann, wenn er mich auf mein Gewissen geftagt, hatte ichs ihm gesagt, oder ihn an dich gewiesen?

### Rarl.

Und wenn ichs ihm nun nicht gesagt hätte? Wilhelm.

So håtte ich ihm die Wahrheit boch gesagt, da ich sie gewußt habe: benn, Karl; wenn man ehrlich senn will, muß man eben so wenig lügen, als sein Versprechen nicht halten.

### Karl.

Weißt du aber auch, daß es so um meine Freundschaft gethan ist? daß ich künstig allen Umgang mit dir abbrechen kann?

# Wilhelm.

Das kannst du, lieber Karl! Und ich weiß, daß ich dadurch viel verliere. Deine Liebe ist mir noch weit mehr, als die Menge von Wohlsthaten, die ich, meine Mutter und Schwester in deinem Hause genieße: aber doch könnte ich



Denfe, mas es beinem Bergen fur Ehre ben uns und ben allen Rindern machen wird. wenn wir feben, bag bu nicht an folche Tanbeleven banaft, und fie fo gar verachten fannft, inbem bu viel für wenig bingi bit, um bein gegeben Wort ju bolten. 21fle, bie es boren, werben bich lieben und bechichaten muffen; und - ich wette barauf, wenn bid Erichmann betrügt, fo wird et nicht bas Berg baben, bie Mugen gegen bich auf m idifagen : benn ein gutes Gewiffen ... mes nigftens ich; wenn ich einen fleinen Fehler begangen babe, fo fann ich nicht ruben, bis ich ibn meiner Mutter entbedt babe. Bag uns ebrlich bandein, liebfter Rarl! Giebft bu! mare ich reich. batte ich ein großes Wilnachtsgeschente befom. men ; und equalid mollte ich bir beinen Berluft erfeben : gang, gang follteft bu es baben . . .

Rarl. (fallt ihm um ben hale.)
O wie viel taufendmal bester bift bu als icht
Ja, mein liebster Wilhelm! Du hast Recht—
in allen Recht. Ich bin ein eigenmußiger, flein-



benkender Menich. Schade fur den Bettel! er foll ihn haben! ja, du selist ihn selbst theilen! gieb, was du willst! verachte mich nur nicht, baf ich so schwusig gehandelt habe. Ich will beiner Liebe und Treundschaft werth seyn.

#### milbelm.

Das bift bu! Ich wußte lange, baß beine Ausstücke nicht bein Ernst fom sonnten. Dein Berg ift zu gut: und ber Sie, ben bu ift er, batte, with dir mehr Ur ungen machen, als wenn du ein Dugend Zuckerplagden mehr eisen mut ein paar zerbrechtigte Etukken von Spielfachen mehr in bein Schänken schießen feliefen mehr in bein Schänken schießen feliefen Ich und ein Benard geschentet und andern Kindern geschente.

#### Barl.

Wahr, alles mahr! O was fell ich bir vor Liebe anthun, daß du mir fo ehrlich fenn bilfit! Geschwind, geschwind will ich geben und meine Sächelchen herholen: es mochte mich sonst wie, ber gereuen! (Er geht ab.)

#### milbelm.

Drein; nein; es wird bich nicht geteuen ! boch geh nur!

#### Bierter Auftritt.

Wilhelm. (voller Freude.)

Dichon! herrlich! Und wenn mir Rarl fein ganges Chrifigeschente gabe, so marbe ich teine solde Freude haben, als ba er bas herz hat, fein Wort auf Roften seines Verlustes zu halten. — Ja ja, so ift er, er braucht nur Jemans ben, ber ihn erinnert, gut zu fenn . . .

#### Funfter Auftritt.

Wilhelm, Rarl bringt einen großen Rorb mit allerhand Saden geschleppt.

#### Rarl.

Romm mir ju Bulfe, liebfter Wilhelm, damit ich nicht fallen laffe! (Wilhelm bilft ihn, fie fenen ben Borb anf einen Stubl, bey bem ein Sifc fiebt.) Den Stollen und die Aepfel will ich barnach holen, die liegen noch unten in der Gafffinde, wo beschertet worden. Da in der großen burne, Schachtel ift das Konfekt (er macht sie auf und giebt sie Bilbelm.) Da! - theile! - laß das gleich in der Schachtel, was Er haben soll.

### wilhelm.

Dein, nein; man fann es weniger über, feben, ob wir richtig getheiler haben. Die beiben Cortchen — eine bir, bie andere ifm. (fie feben fie in gwod Theile auf ben Tifch). Das eingelne Konfeft wollen wir nach ben Stackben thellen.

## Barl (sablt).

Eins, zwey, brey, vier, funf, fechfe - Eben fo viel Trickmann. Wieber eins, zwey, brey, vier, funfe, fechfe.

## Wilhelm.

Die zwen Pacidon Pfefferfuchen: auch ihm eins — Die weißen Riedenpfennige — es werben wohl in jedem Pacitchen 100 feyn: alfo ihm auch eine?

## Rapt

Richt gern! — (Wilhelm fiebt ihn an.) Ru gieb nur! Bier Schachtem bleverne Soldaten — Dein, Wilhelm! — bauern fie bich nicht?

#### wilbelm.

Mid murten fie banern, wenn bu fie behieltft. Fort mit bem Plunder! - auch eine Schachtel mit ber Jagb!

### Rarl.

Ein fleines Letto : und eine Lotterie.

## Wilhelm.

3d gabe ihm bas lotto — Ein elfenbeiners nes Regelipiel und ein porcellainenes Schreibgeng — Du behaltst boch bas Schreibzeng?

## Rarl.

2(d) - Run - Die is ichenen Figuren von Percellain? Ich glaube gat, fie ftellen bie nenn Minfen vor und bie andern viere bie Jahres geiten: bas fann ja nicht getheilet werben.

Wilhelm.

: 10



## Wilhelm.

Mu; davon fann er nur einen Bogel triegen: aber weiter nichts! — Siehst du nun, mein guter Karl? die Salfte als ware Triebmann . . Warum siehst du mich so traurig an, licher Karl?

#### Barl.

Se nu; du willft ja, daß es feine fenn foll?

## wilhelm.

Mein, Karl, ich will es nicht. Du haft es vorher gewellt und willft es noch! — Nicht wahr, bu willft es noch?

## Zarl.

Se ja; mach' nur, daß ich's nicht mehr vor mir febe - daß ich's loß werbe.

## wilhelm.

D ja, geichneind, gefanneind will ich nach Leichmann erften. Er iell fich gewiß in die Seele Lauren, wenn er ein Betroger ist, und gewiß auch — wenn er leiner ist. — Ich bin wie der Blig vei der mit ihm da.

(Er geht ab.)



## Siebenber Auftritt.

Rarl. Julden fieht bie ausgepackten Sachen.

## Julden.

Je, was taufend machft bu benn hier? 3ch glanbe, bu lagt bir felbft wieber befcheren? ober - foll bie Salfte hier meine?

### Rarl.

Freylich laß ich wieder bescheren, aber weber mir, noch bir.

## Julchen.

Und wem denn? — Bui, daß die wieder Wilhelm was abgeidwagt hat: denn der bettelt immer bey die für andere, und wenn's dargu kommt, fällt's body vielleicht in feinen Schubfact.

## Rarl.

Pful, rede mirvidet fo von meinem Bilbelm! Ich wollte, bu und ich waren fo gut, wie er.

## Julden.

Mun? er ift bod geneiß wieder hier im Spiele: benn er lief eben bey mir vorbey, als ob

### Julden.

Das fagt Wilhelm? nicht mahr? benn bas ift immer bein hofmeister und Gittenprebiger!
Dein, ich argere mich, bag du bem Jungen, ber unserer Gnade leben muß, so viel eintaumen fannst!

### Rarl.

26ber, hat er benn nicht recht ?

## Julchen.

Mein, er hat nicht recht; und ich wollte drauf wetten, er fleckt mit Trickmann unter einer Decke und fie theilen mit einander, was fie bir abidwagen.

## Rarl.

Das mare ber Popang! ... Doch nein, nein, nun und nimmermehr! Bilhelm benft viel zu gut!

## Julden.

Saß bich nicht auslachen! Mahrhaftig, et wurde eher beine, als feine Parthie nehmen, wenn ihm nichts baran gelegen ware.

## #

### Rarl.

Freplich ift ihm an meiner Ehre, an meinem guten Namen gelegen — bag ich nicht ein Betrüger fepn foll.

## Julchen.

Sahahaha, hahahaha. Gang recht, um nicht ein Betrüger gu feyn, lagt bu bich betrugen.

## Barl.

Und ift bas nicht beffer ?

### Julchen.

Unf eine fo einfaltige Urt? Wie muffen fie bich nicht auslachen! Sahaha!

### Barl.

Mein Bilhelm follte mich auslachen?

## Julden.

Benn er bich betrugen hilft ?

### Karl.

Aber, wie tann ich mir helfen? Ich habe mein Wort gegeben. Wir haben getheilet: Wilhelm geht und holt Trickmann.

## Julden.

Ne nun, wie er fommt, so gest er wieder; und es mare dech eine mahre Frende, wenn du fie beide anfährteft, da fil dich, so gewiß als ich Baldien heiße, augustbren benten. Und ich wußte ein vortresslich Weitel

### Zarl.

Ja, bas Mittel, daß ich nichts hergebe, und jum Betriger werbe?

## Jiulden.

Mein, daß bu anger Could bift, beine Ehre tertelt, und das Deinige behaltft?

## Zarl.

Mn, wie denn bas?

## Julden.

Das bit es dem Papa figneft, und ihn bitteft, baß er dies verkeut, ober auch der Tante, die leicht zu bereden mare, daß sie sagte: sie wurde es abscheulich übel nehmen, wenn du von ihren Erschenken was weggabest.

## 4

Mart.

Dim Papa? - Gut: aber ber Tante -burchaus nicht! Gie ift fo empfunblich ...

Juichen.

Lag mid) immer !

Rarl.

Mein, wo bu mich lieb haft!

Julden.

Meinethalten; milit bu ein Rarrchen fenn und bich gum Besten halten laffen, fo fev est Ich verliere nichte baten: im Clogentheit farafift du mit bas Vergnigen, bich ausguladjen, und eine noch einmal fo reiche Christopferung au haben, als du. Run, wenigstens foll's bech der Papa erfahren, und verbeut es dir diefer, so verbante mit's.

(Sie geht ab.)

# Achter Auftritt.

## Rarl allein.

Das ist mahr! So giengs, wenn mirs ber Papa ober die Tante verboten: ich behielte tas Meinige und wafe außer Schult! — Warnun sielt mir das mun nicht ein? — Iwar — so recht ift mir's immer nicht! das sagt mir die weiß selbst nicht was — Das sollte ich ja webl vorher wissen, ehe ich was versprach? — Mann nur Wischelm tame! nur erft allein tame

## Mennter Auftritt.

Rarl. Wilhelm.

## Wilhelm.

Teidinaum wird gleich ba fepn; er wollte es nur erft feinem Gofmeister fagen. Du lieber Karl! thue mir ja den Gefallen, und laß dirs nicht merten, daß dir die Cache febr nabe



## Rarl.

Du haft Recht: es war mir schon fo, als ob ich nicht recht thate.

## wilhelm.

Gewiß wirbe es auch nicht recht feyn. O lieber Kacll gieb immer beinen guten Vorlat nicht auf! du wirst mur sehen, was es die für ein Vergungen macht, wenn du sagen kanns, das du Worgenigen macht, wenn du sagen kanns, das du Worgenigen macht, wenn de sagen hatest du die Nascherven verzehrt und die Spierlerven warft du überdrüßig — du weißt ja ohnedieß, daß wir ihrer gar nicht mehr nachtig haben, ums die Zeit zu vertreiben, und ich wert de dich gewiß tausendmal lieber haben, wenn du meinem Nathe folgst.

### Rarl.

Das will ich, mein Gergens Wilhelm! Ja, ich will bir folgen, meine Schwester mag sagen, was sie will. Noch nie hat es mich gereuet. Schabe auf ben Plunber! Jum Beweis, baß

### Tridmann.

Daß — baß — baß mein Beihnachteges schenke fo schlecht gewesen ift, baß — baß ich —

## Wilhelm.

O um besto mehr freut sich unser lieber Rarl, bag er Ihren Mangel erfesen fann. 216! Sie glauben nicht, wie er sich gefreut hat! Nicht wahr, Karl?

### Rarl.

Ja wohl; und — ba tommen Sie ber an Lift — (fie geben bin) Schen Siel Sier babe ich meine Beiderung in zwey gleiche Theile gethilet. Der Lorten und Konfett, und hier!

— Alles hier jo viel, als da!

# Trickmann.

Es thut mir - leid -

## Barl.

Midt bed! Mir that es leib, bag nicht alles gerade theilbar gewefen ift. 3. B. bas fleine Lette und die Lotterie: bafür habe ich 3h. nen aber ein gauges gelaffen, 3 B. bas Lotto.



# Trickmann. (ruft ihm nach.) . Laffen Gie es doch fenn!

wilhelm.

Alsa fagen Sie, Monsteur Triefmann? Micht wahr, der Karl ift ein recht ebel benkender Knabe. — Sie seben, sein gegeben Wort ist ihm lieber, als der kleine Verthyil; und, statt fich iber feluen Verlaft zu bereichen, freut er sich viel niche, Abre Erwartung zu übertreffen und Ihnen Trande zu machen.

## Tricimann.

Co ift mabr — ich ichame mich gang ce angunehmen, und weiß nicht ... boch aber; ich weiß — ich weiß nicht ...

## Wilhelm.

Wod fchamen? 3ch biede es mir überlegt, was Cie arfanglich fagten. 3st es Shre Schuld, baf Ihnen Ihr Papa nichts weiter gegeben? Kail hates Ihnen einmal versprochen...

### Tridmann.

Ja; ber arme Karl!

Wilhelm.





# Wilhelm.

Ich kann es betheuern . . (Trickmann fängt an sich die Augen zu wischen.) Ich glaube gar, Sie weinen? Fehlt Ihnen etwas?

# Trickmann.

daß ich ein schlechter Mensch bin! daß ich — daß ich — Sie betrogen habe.

# Rarl.

Sie mich betrogen? D unmöglich! Wir sind zu alte gute Freunde — Freunde und Nachbars. kinder. — So was können Sie nicht!

# Trickmann.

Desto schlimmer! Sie denken so edel, so gut von mir? und ich == (Er umarmt ihn.) Aber — ich will Ihnen doch zeigen, daß ich Ihrer Freundschaft nicht ganz unwürdig bin. Es ist wahr, ich habe von Papa nichts an Mäscherenen und Spielwerk erhalten: aber aber — hier (er greift in den Schubsack) hier gab er mir sechs Stück Dukaten: da, sagte er, bas ift bafur! fause bir felbft nach beinem Gefallen, Spielwert, Rafgerepen, Ducher —
ich will schen, wobin bich bein Geschmad leitet,
und nun — nun — schn Sie — ich bin ein
Betrüger — Sie handeln so — so großminbig — hier sind ihrer brey davon: bie gehören Ihren Bergeben Sie mir nur und bleiben
Ste mein Freund.

Zarl. (fällt ihm um ben Sals.)

2(ch! 2(ch., mein lieber Triefmann! Sie entguden mich! — nicht ber bred Dufaten wegen; nein; Die fann ich nicht annehmen . . .

Gilfter Auftritt.

Die Vorigen. Julden.

Julchen.

Geschwind foll Wilhelm jum Papa tommen ; geschwind !

### wilhelm.

O liebstes Julchen! hat es nicht einen Augenblick Wartens? Sie entreifen mich bier einem Beranugen

## Juldyen.

Meinem Bruder etwas weiß zu machen? Rommen Sie! ber Papa wird nicht auf Sie warten sollen? (Gie nimmt ihn ben ber hand und schieppt ihn mit fort.)

Barl (ruft.)

Schwefter, laß ibn, laß ibn boch bier!

Julchen. (fich berumfehrenb.) Es gebt nicht - fann nicht feyn.

3mblfter Auftritt.

Rarl. Trickmann.

## arl.

Sa, lieber Triefmann! 3ch bin von Ihrem Berfahren fo geruhrt — Sie handeln vielleicht ebler, als iche verdiene.



### Trickmann.

Bie? ba Sie mir bie Salfte von Ihrem Sefdente fremvillig geben? ohne Rudficht, wie ich mit Ihnen gehandelt habe?

### Rarl.

Freywillig? freywillig? D fagen Se bas ber Leibe nicht! Ich habe mid fo febr gesperts, Ihnen meine Salfte zu geben, nachdem ich fab, wie wenig ich ber Ihnen gewann, daß ich unausbleiblich mein Versprechen nicht würde gehalten haben, wenn nicht Wilhelm gethan hatte.

## Trickmann.

Und auch er ift Schuld, daß ich nicht gang ein Betrüger fenn sonnte. Oler hat mir gingerebt! Und da ich wollends biefere tam und fab, wie redich Sie mit mir gerthetlet? — nein, da sonnte ich nicht langer wiberfteben.

## Rarl.

Er hat bie Theilung gemacht, mir vorgestellt, wie unartig es fen, fein Berfprechen nicht gu halten! Und fo febr mein Gigennut wi. berffund, fo froh bin ich - o bas tann ich 36. nen nicht fagen! wie frob! -

## Tridmann.

Huch ich! Ich glaube, ich batte Ihnen nicht wieder in Die Mugen feben fonnen. hatte wirtlich nicht geglaubt, bag es fo viel Di. be toftete, unchrlid ju banbeln. 3ht gefalle ich mir fo febr! --

### Ztarl.

Sa; und ich mir! Das verbanfen wir bem chrlichen Bilbelm. Soren Gie, bas ift ein Rnabe! fo arm und boch fo gut! Dicht mabr? Er hat von Ihnen nicht verlangt, bag Gie ib. nen von meiner Galfte etwas gur Belohnung geben follten, weil er Ihnen entbecft, mas ich befommen habe?

### Trickmann.

Bewahre ber Simmel! Er bat fur Gie nur geftritten, und hatte ich es ihm nicht auf bie schlaufte Art abgelockt, . . . o ich fchas



me mich noch - fo hatte ich es nimmermehr erfahren. Wie tommen Gie auf Die Bermus thung?

## Barl.

Je, meine Ochwester da wollte mich mißs trauifd machen.

## Tridmann.

Dein, Rarl, bat meine Freunbichaft fo gewonnen, baß ich gleich im Ctanbe mare, ibm die drey andern Dufaten ju fchenten.

# Rarl.

Bie? bas wollten Gie? - Mber nein, bas follen Sie nicht. Ich, ich will ihm bie brey Dufaten, ale die Salfte Ihres Gefchentes geben und Gie follen die von ben Meinigen boch bes balten.

# Tridmann.

Mun, fo geben Gie ibm bas Meinige, und ich will ihm bas Ihrige geben.

### Rarl.

Dalletliebst ! — Aliffen Sie was! Da tonnten wir einen rechten Spas haben. Wir wollen es ihm ist bescheren, daß er es sindet, wenn er wieber tommt. Ich will die Rollen vom Kenster herablassen und geschwind etliche Lichter holen,

## Trickmann.

Schon! fcon! Aber, wenn er nur nicht wieber fommt, ehe wir fertig find.

## Rarl.

Schuappen Sie die Thure as, und ich will wie ber Dlig wieber ba feyn. In der Gafiftube fiehen noch alle Lichter von ber gestrigen Beichterung.

(Er lauft fort.)

# Drenzehnter Auftritt.

Tricfmann lauft an die eine Thure und fcnappe ab.

(Gur fich.) Ble lieb ift mir, bag ich bie brey Dutaten los bin! - Gewiß, rechtschaffen

fenn, ift noch hubicher, als Gelb haben und ich weiß nicht, wie wohl mir vollends ift, daß ich bem armen Wilhelm die Kreude machen foll. — Auch Geschenke austheilen, merke ich, iff eine größere Kreude, als wilche erhalten! Das hatte ich nicht geglanbt! . . . (Es klingt Zes mand an der Thare.) Ha! er könnut!

# Bierzehnter Auftritt.

Tridmann. Wilhelm wor ber Thare und Karl, ber noch einem Bebienten mit etlichen Lichtern und einem Kord Aepfel und Stollen getragen bringt, von der andern Seite.

# Trickmann.

Ich! wer ift draußen? — (ju Karln.) Puhen Ste nur inbessen auf!

wilhelm. (vor ber Thure.)

34

90

Trickmann. Ronnen Gie nicht aufmachen ?

Wilhelm. Dain; es ift abgefchloffen.

Trickmann.

lind ich verfteh's nicht recht, wie man bas C. all augitht - worten Gie nur ein biechen! Larl ift einen Immenblick binaus gegangen -(au Sarlm) Gind Gie bald fertig?

## marl.

3a; ich will pur noch meine Balfte in ben Rorb merfen und ben Geite feben. Bare es mit vicht um meiner Cante millen : ich gab ibm auch biefe. - Dun, Gie fonnen aufmachen.

(Trickmann macht auf.)

### Wilhelm.

Sie, mas der Taufend ift benn bier? 3ch glaus be gar, Ahr fvielt wieder bescheren?

> (Rail und Trickmann nehmen ibn beibe in bie Mitte und fubren ibn bin.)

## 4-

### Rarl.

Gang recht! Und weil bu uns fo gut und ehrlich ju fenn gelehrt haft . . .

## Trickmann.

Sa, so ist das hier alles Jorc. Da nehmen Sie, tieber Wilhelm! nehmen Sie die dren Dufaten . . .

### Barl.

Und bier bie Balfte von Meinem!

### milbelm.

Mein, nein; lieben Freunde! Mun und nimmermehr!

### Rarl.

Du mußt!

## Trickmann.

Ja; ich nehme nichts wieder. Wenn Gie nur mein Freund, wie Karls feiner feyn wollen. -

## wilhelm.

D lieber Tridmann! (er umarmt ibn) Lieber Rarl, (er fußt ibn) Ihr madt mid weinen. Dein, euer gutes Berg verführt end ju weit. Dein; Karl! Ich fann und barf nicht. Dein Papa fonnte bann wirklich glauben . . .

#### Barl.

Ich weiß, was du fagen willft! Er wird auch mir glauben ...

Trickmann. (bittenb.) Mun, wenigstens von mir!

Rarl.

Much von mir! - Billft du mich betruben?

## Funfzehnter Auftritt.

Die Borigen. Gerr Milbener tritt herein: die Kraben sehen ihn nicht gleich: und er steht ein Beilchen und fieht wie sie ihm liebbofen, bag er nehmen soll.

## Mildener.

26! 3ch finde euch hier in einem Streite begriffen? — was giebte? was tann euch ber gute Wilhelm verweigern?







### Karl.

Lieber Papa! Er hat mich überzeugt, daß man die Ehre mehr als das Geld lieben und fein gegebenes Wort auch mit feinem Schaden halten muß; und num — nun will er nicht einmal meine Ertenutlichkeit gelten laffen.

### Tridimann.

Und mich hat er aus einem betrügerischen Knaben ju einem ehrlichen gemacht. Er hat mich (er wiecht ich die Gugen) durch Ihres gutent Karts Aufrichtigteit und Krenzebigkeit fo beschänt, daß ich meinen Tehler erkannt habe, und nimmerniche wieder begehen will. Und nun wollte ich und Ihr Karl ihm zur Dantbarkeit jeder die Hafter.

## wilhelm.

D herr Milbener, ich bitte, halfen Sie mir los! Ich habe mich eben ben Ihnen erst wogen bes Mistrauens zu entschuldigen gesicht, in das mich Mademoiselle Julchen ben Ihnen gebracht, und nun ... Wahrhaftig, nahme

ich bas an, was ich von Ihnen erft mit Dube erpreft habe, so touted ich selbst miftraufich gegen mich werden, daß ich es aus Elgennut gethan! O laffen Sie mich nicht verführen!

## milbener.

Eble, gute Knaben! Ihr entzückt micht Auptfächlich bu, (ju Wilhelm) vortreffliches Kind I (Er tüst ibn.) Das Geschenf heite nichts im Bergleich besien, was du werdenst. Ich will bem lebenswürdigen Streite balb ein Ende machen. Ein Jedes von euch behalte bas Schilige, und ich will die Vergettung übernehmen

(Karl und Wilhelm fangen an ju weinen.)

### Ztarl.

Papa! (er taft ihm die hand) ach! wollen Cie uns des Bergnugens berauben?

### Tridmann.

Sie ftrafen mich, herr Milbener, wie ichs verdiene! Dur dasmal bitte ich Sie - (ju Bile



helm) Lieber Bilhelm! wenn Gie es nicht behalten ...

### wilhelm.

Dein, nein; bant Ihnen, mein gutiger Bere Milbener!

### Milbener.

Du mußt es nehmen, lieber Wilhelm! Es wurde nun hart von dir fepn, wenn du Ihnen das Berginigen wohl zu chun, das fie vielllichte das erfemal so lebhaft fühlen, teaben wollieft. Dieß wird fie vielleicht zu fernern guten Thaten ermuntern. Gieb die drey Onkaten deiner vertrefflichen Mutter, die die die dies Gestimmungen eingestöset hat?

## Wilhelm.

So muß ich! Und — ich banke cuch, mei, ne lieben, gutigen Freunde! Wos werde ich meiner Mutter für Frende machen! — Wer bie Rascherven — bie Spieletepen — find für mich nicht!

### Milbener.

Das Tortchen fannst du ebenfalls beiner alten Mutter und die anhern kleinen Rafcherepen beinet kleinen Schwester geben. Die übrigen Tande tepen will ich dir um den Preis von Monsteur Brickmanns Salfte — um drey Dufaten abfaufen?

### milbelm.

Ach! Ach! gutiger, lieber herr Milbener! halten Sie ein! Ich weiß nicht — vor Frende — vor Dant . . . laffen Sie mich schnell zu meiner Mutter eilen! — So reich ist sie — gewiß seit meines Vatere Tode nicht gewesen! Ench, meine liebsten Freunde . . .

(er kann vor freudiger Wehmuth nicht freeden, und umarmt Karln und Trickmann) euch — bante ich . . .

### milbener.

Dich, Karl, muß ich boch auch fur beine Bereitwilligfeit, Bilhelms redlicher Ermahnung gefolgt zu haben, belohnen.

Zaı

#### Rarl.

D! wie tonnen Sie mich mehr belohnen, als

### Milbener.

"Wie? wenn ich von Stund an ben guten Bilfelm bit jum Stubengefahrben gabe, umb ihn an beiner Erziehung und allen beinen Lehr, finnden Theil nehmen ließ?

#### Barl.

So wurde ich der glucflichfte Menfch auf Et. ben fenn! Sein Bepfpiel . . .

## Wilhelm.

D Rar! - herr Milbener! - Ihre Bute wird mir ju fchwer! - Wie foll ich mich berfelben murbig machen!

## Tridmann.

Bhr laft mich boch an eurer Freundschaft Eheil nehmen? — Ehnt es! Die hab' ich mich fo roblt, als iht die wenigen Angenblicke befunben.



## Milbener.

So fehr reigen Beyspiele! Ein guter Menich macht immer wieder gute Menichen. Saltet end steets gusammen, und Ihr werdet geroff ein Kleeblatt guter Junglinge und Manner werden, wie Ihr iet ein Kleeblatt guter Knaben seyb.

Enbe bes Schauspiels.



Dachdem Herr Spirit meinen Kindern das vorsetzeiende fleine Schauspiel vorgetzeiende fleine Schauspiel vorgetzeien, so beweinderten sie alle die Wahrheitsliede und das Rechtichassensteiligesfühl des kleinen Wildelem, und lobten den gutartigen Karl, der seines jungen Teundes Nath befolgte, so weh siem er Wertulft that, den er durch die Erfällung seines Bersprechens zu leiden schien, Mur Tritge, ob er gleich die Ehat billigen mußte, schien es mehr des Ausgangs, als der Sittlichseit der Handlung selbs wegen zu thun. Er schützelte daher der Konfamtleit immer den Kopf und verzog den Munch Per Magister Philatetnos, der so wie gert D. Ebronitel zugegen war, bemefte es, und

Philotefnes. Aber nicht mahr? Er mire be fein Bort eben fo gern haben jurudgichen

fragte ibn : ob er nicht ihre Gefinnungen billigte ?

Sa, fagte er: aber . . .

wollen, als Rarl, fo balb er fich in feiner Soffnung hintergangen gefeben?

Frige. Frenlich wohl; aber es war boch auch hart fur Karln . . .

Philotefnos. Sart; aber besto rumlischer für ihn', bag er Rechtschoffenheit mehr, als Leibenschaft getten ließ. Wenn man mit leinem gegebenen Worte spielen, ober fein Versprechen nach bem Verhältniffe, ob man Vorthell wert Schaben bavon haben tennet, halten ober Zuräckziesen wollte; so murbe alle Gincipliefeit bes geschlichaftlichen Lebens verbannt fenn, und kein Mensch dem andern mehr trauen durfen.

Frige. Ja, aber hier war ber Schaden fo gar großnicht, herr Magifter; Triefmann mochte bie Naicheregen befommen oder nicht. Was er baben verlor, daß er fie nicht befam, gewann Karl, indem er fie behielt.

Philoteknos. Ochon! Das ift ja mobil bep jeder Betrugeren, ben jedem unerfullten

Berfprechen ber Fall. Sier freplich, mar bie Sache nicht von ber Wichtigfeit, bag ein Rrieg. ober ein großer Dachtheil fur bie Belt, ober auch für einen ber beiben Theile baraus entftans ben mare: boch - ich irre, in Unfebung bes lette tern ift ber Schaben wichtig genug, er ift unerfele lich, wenn wir ben erften Grundfagen ber Tugenb und Rechtschaffenheit juwiber handeln: benn Bahrheiteliebe ift bas grofte Rleinob, bas fein Menich ju erhalten fuchen muß. Durch fie befteht bie Blucfeligfeit, bie fich auf guten Da. men, Ehre, Treu und Glauben grundet. Bo fennen aber biefe ftatt finben, wenn wir nicht Bort, wenn wir unfere Berfprechen nicht balten? Es ift einer ber erften Buge in ben Charafter Gottes, wenn von ihm gefagt wird, daß er ber Babrhaftige fen, und feine Bufage gewiß halte; fo wie es auch bas großte lob ift, wenn man von Semanben verfichert, bag man fich auf fein Wort verlaffen tonne. Dichte bezeichnet im Gegentheil einen ichlechtern Meniden, als wenn man faget: "man burfe ihm fein Wort glauben, " Ingwischen giebt es beren genug, bie ihren gegenwartigen fcheinbaren Bortheil ihren Borten und Berfprechen taalich porziehen, und um berentwillen bat man auch auf Mittel benten muffen , Worte und Berfpredungen burch gerichtliche Bertrage, Gididmure und feperliche Angelobungen verbindlich gu machen. Aber eine rechtichaffene, eble Seele braucht foldes niemals. Ihr Bort ift ihr fo beilig. ale Rontraft, Angelobnig und Gibichwur; und wie ich fchon gefagt habe, meine Rinder, ber Schabe. ben man fich baburch guzieht, bag man ein Berfpres chen ben einem anscheinenben Berlufte nicht balt, ift unerfetlich. Denn wurdet 3hr wohl bem jemals wieber trauen, ber euch einmal binter. gangen batte ?

Wenn Ihr einen eurer Lehrer um einen Fepertag unter bem Berfprechen batet, bag 36r

ben nadiften Sag barauf recht fleißig feyn wolltet, und hieltet es ein, zwen, brennal nicht: wurde Er end wohl bas viertemal glauben, ober ench eure Bitte gewähren? —

Dieg findet aber ber Groß und Rleinen ftatt. - 3d war in meiner Jugend Informator in einem Saufe, wo ber Bater ein febr farger Dann war. Diefer hatte einen Rnaben woll ebler Bigbegierde, ber aber fo furchtfam war, bağ ich ibn burd feine Ueberrebung fo meit bringen tonnte, im Finftern ju geben ; und 3mang wollte ich aus mancherlen Urfachen nicht gebraus chen. Ginft wunfchte er febnlich einen gco. graphifden Atlas ju haben. Er bat feinen Bater: aber umfonft! Mis wir ingwischen einft an einem Berbftabende benfammen fagen, tam bas Befprach über bie Landfarten wieber aufs Tapet. 3d boffte, dieß zu einer Belegenheit gu maden, ihm feine Furchtfamteit gu benehmen, gu einem Atlas ju verhelfen, und jugleich bes Bater zu bewegen, eine Krengebigkeit auszunden; sagte also: der Papa würde ihm gewiß längst eine geschenkt haben, wenn er nicht so kindich furchtsam wäre. Der Bater, der ber gutev Laune war, versehre. Ja, das wollte ich! — Der Gohn — Wollen Sie bas, sieber Papa, so will ich mich überwinden: ich will . . .

Bater. Willft bu ift hinter in Garten gehen, (es war ein Garten am Saufe,) und bas Bechenglas, bas ich in ber Laube habe fteben laffen, hervor holen?

Sohn. Ja, das will ich.

Der Sohn, vermuthlich wiber bes Vaters Erwartung, that fich Gewalt an, gieng und brachte es glitclich. Er erwartete nun ben nach fien Tag bie Belohnung ber Landbarten. Aber es giengen ein, zwen, brep, es giengen vierzehn Tage bin: fie blieben aus; bis ihm endlich ber Vater mit Ohrfeigen brothe, wenn er ihn wieder daran erinnerte. Mit that es weh, und

th kaufte ihm in der Folge von meinem tleinen Gehalt felbft die nötigiften. Der Bater, der fich dadurch beschämt und gezwungen glaubte, mit den Berlag wieder zu geden, ward so erbittert, daß er mir den Alchiebe gad. Indessen, bekam sein Sohn von Stund an ein solches Mistrauen gegen ihn, daß er ihn in der Welt um uichts weiter dat, und wann ihm der Bater etwas versprach, heimlich mutmelte: "Ja verfprechen thut er wohl, aber nicht halten." Und biek traufige Mistrauen blied unter ihnen.

Aber herr Magister, fiel Karl ein: ich bachte, es gabe bech auch wohl Jalle, wo man Bersprechen nicht halten burgte. 3. B. 3ch habe einmal von einem Knaben gehört, ber bem anbern versprochen hatte, er wolle einem britten bie Kanfter einwerfen?

Philotefnos. Freglich giebt es alberne, therichte, ungereimte, unmögliche, ja fundliche Berfprechen: Berfprechen, woraus bem einen Theil großer Schabe und bem andern wenig Bore theil entfteben wurde. Menn Luischen mir perfprechen wollte, bag fie mich bie Treppe bins unter tragen wollte, fo murbe bas ibr unmbalich au erfullen fenn; ober - ich wollte Frigen perfprechen, auf einem Stedenpferbe mit ibm ums Thor herum ju reuten, fo wurde bas ein albernes feyn, wodurch wir uns jum Gelachter machten; ober einer verfprache bem anbern, et molle bem britten Etwas maufen und es ibn geben, bas wurde funblich fenn; ober ein Rnabe von feche Sahren wollte einem fleinen Dabchen perfprechen, bag er fie im vier und gwangigften Nabre heurathen wollte: bie Belt fame, und ife re Deigungen ober Gludsumftanbe maren fo befdhaffen, daß foldjes nicht ohne großen Dache theil für beibe Theile gescheben tonnte: fo murte man freylich folche Berfprechen weber erfullen formen noch barfen, ober man warbe ftrafbar und thericht handeln, auf ber Erfullung berfelbigen gu befreben. Daber bat Wilhelm in ber



fleinen Romobie fehr recht, wenn er gu Rarin fagt : er hatte fein Wersprechen vorher wohl aberlegen sollen.

Dieß ist die Hauptregel bey einem Wersprechen, und dieß befperiget, meine lieben Kinder, ja bey jedem, das Ihr ift und tunftig thut. Bragt end allezeit: ist das Bersprechen, das ich thue, auch thöricht, sündlich oder ungereimt? Etreitet es nicht mit meinen übrigen Psichen? Wied es mir und andern nicht Schaden bringen n. s. w. Und wenn Ihr es ja gethan hattee, und Ihr besinnt euch eines Bessern: so entdeckt dem andern Theile wenigstens eure Meynung baid, und last euch ja nicht eine fallise Schann wurdthalten, au gestehen, daß Ihr geschlet habe. Dann sucht ihn zu vermögen, daß er euch besser entlasse.

Lottefen. Aber ich bachte bod auch, herr Magister, bag mich fein Menfch gur Erfulung folder Berfprechen groingen fonnte.

wann ich euch ein paar ergablen werde, welchee ber verehrunges ober verachtungewurdigfte von diefen Rindern und Jünglingen war.

Ein paar Anaben giengen einst in einen Garten, wo ein schoner Daum voll Ruffe ftund. Gie wurden eins, daß einer hinaussteigen und soviel schlagen wollte, als er erreichen könnte: und der unten blied, soute ausstein. Da jener die meiste Muhe und Gesafr hatte, so beingte er-fich gwed Pheile; der gweyte aber sollte das Orittheil behalten. Machdem se fertrig voaren, lief der lehte, der sie ausgelesen hatte, davon, ebe iener vom Daume klettern sonnte.

Ein anderer Rnabe riß, als er über eine Bride gieng, mit feinem Schmuftuche fein Beldbeuteichen, worinnen ein paar Ehaler feyn mochten, hetaus, und es fiel ins Waffer. Einer feiner Gestellen machte sich anheischig, es wieder heraus zu boten, wenn er ihm die Schlifte geben wollte. Dieser ließ sich gestallen. Als er es nun aber glücklich herausgebracht, ihm zu-

rud gegeben hatte, und die Salfte foberte, fcflug es biefer ab, unter dem Vorronnbe, Linder marten an fein Versprechen gebunden. — Want blefe Entschuldigung wohl der Vernunft und ber vorgehende, bribes waren meinen Gedanken nach, ein paar kleine Schutten, die eine Tracht Schläge verschient hätten,

Sanz andere handelte ein gewisser junger Student, den ich Henrichten nennen will. Seine Activern waren beide tode und hatten ihm ein Vermägen von 12000. Thalern hinterlassen. Er hatte also von den Interessen recht artig leden und studien können. Er hatte aber eine undesonner ne Liebe zur Lietelfeit und zum Auswande, nahm sich seidene Kieber, Wäschen, Wächen, Nächer, Aupferliche u. f. w. aus, die er aber nicht bezahlte, und faut immer Eredit, weil er stets seine und faut dam den der der bestellt und getlebet gieng, und auch im Grunde es wirtlich nicht lüderlich verthat, daß er z. B.



es vernafcht, verfpielt, vertrunten, ober in un. anftandiger Gefellichaft burchgebracht hatte. Cite beffen waren feine Coulden burd feine Unbebachtfamfeit fo boch aufgelaufen, bag fie fein vaterliches Erbtheil gang erfcopften. 2015 er nun um die Beit, ba er munbig warb, bie Universitat verlaffen wollte, brobten ihm feine Schuloner, bie Berichreibungen und Bechfel von ibm in Sanden batten, ibn fest feben gu laffen. Allein Die Befete, welche verbieten, Unmundigen über eine gemiffe Summe gu borgen, und alle folde Edulben fur null und nichtig au erflaren, tamen ibm ju Gulfe. Geine Bormunder fagten ihm, baff er nicht einen Dreper von feinem gangen Bermogen übrig behalten wurde, wenn er bezahlen wollte: viele Abvofaten und anbre feichtfinnige Freunde verficherten ibn, er brauche nicht einen Beller zu bezahlen und tonne feine Schuldner ins Rauftden auslachen.

(Die Fortsetzung folgt.)

12 4

## Rathfel.

3ch bin dir fo getreu, als du dir felbft nicht bift :

Was bu mir anvertraut, geb ich bir allzeit wies ber :

Drum lege, was behaltenswerth bir ift, In meinem Schoofe treulich nieber.



## Der

# Rinberfreunb.

Ein Wochenblatt.

CXC. Stud,

ben 20. Sebruar, 1779.

Fortfegung bes vorigen Studfs.

pein; sagte er: mein ehrlicher Name ift mir lieber, als mein ganzes Ber, mögen. Meine Schuldner haben mich für einen ehrlichen Mann und tein Aind gehalten, als sie mir borgten? Seil ich badurch, daß ich nicht bezahle, vor der ganzen Welt erklären, daß ich wie ein unbesonnenes Kind oder ein Wahnwistiger gehanbelt habe? Nein, und wenn mich alle Gesetze frey sprächen, so wärde mir boch mein Gerz und mein Berstand sagen, daß ich ein Bertuger ware. Weine bieherige Undesonnenseit wird mich in meinem Aufwander fünftig vernünf.

tiger, und in meinen Berfprechungen vorfictiger handeln lehren. --- Er brang alfo barauf. baf ibm bie Bormunber feine achttaufend Thaler berausgeben mußten, und bezahlte alles bis auf ben Beller. Diefe fo mobil als feine Bermand. ten maren mutent auf ibn. ichalten ibn einen Dummfopf über ben andern, und überließen ibn. wie fie fich ausbruckten , bem Elend und bet Schande: er aber machte ibre Drobungen gu Schanden. Seine Ehrlichfeit gog ibm fo viel Sochs achtung ben feinen Glaubigern und anbern recht. ichaffenen Leuten zu. baf fie fich um Die Wette beeiferten, ibn zu unterfinben. Da er überbieß ben feiner unbedachtfamen Berichwendung nicht unfleißig gemejen mar und mas Rechtschaffenes gelernet batte: fo fand er balb Belegenbeit au einer angesehnen Sofmeifterftelle, und nachbem er berfelben gum größten Bortheile feiner Boglinge und feiner eignen Ehre porgeffanden hatte, erhielt er eine angefebne Purde im Staate, moben er

IIS

ben Charafter ber Wahrheit und Rechtschffenbeit mit dem größten Ruhme behauptete.

Sang sicher würde man ihm weber eine Aufsich
über junge Leute, noch ein Amt anvertrauet
haben, wenn er beh seinem ersten großen Fehler
ber Berichwendung, durch den Borwand, daß
er ein Kind und ein Unbesonnener gewesen,
noch den weit größern begangen, und andere auch
um das Ihrige betrogen hatte.

So, meine liebsten Kinder, gewöhnt euch von bem ersten Augenblicke eures Lebens an, euer Wort, als hellig anguschen, nichts zu verfprechen, was Ihr nicht zu halten Weilums sein, mit der obermähnten Bedingung nicht streitet, euch dann weber Eigennuß noch ander Proben-absiechten werblenden zu laffen, um es nicht halten zu wollen. "Ein Wort, ein Mann!" ist mir allezeit ein edes Sprichwort gewesen, indem es den Charafter eines Rechtschaffenen seine buntig

116

ausbruckt. Weraber in seiner Kindheit streng an seinem Bersprechen gehalten, wird es als Mann noch mehr thun. Die ganze Welt wied ihn mit Chrsurcht und Jochachtung ansiehen. Ein Wort von ihm wird mehr als zehn anderer Stolchwürze gelten, und er wird ein Freund Gottes und der Menschen seyn!

Wir ergößten uns noch mit allerhand anger nehmen Erzählungen von ehrlichen Leuten. Lottchen erzählte uns die bekannte Geschichte bes Negulus, die sie vor kurzem in Rollin gelesen hatte. Kart die Geschichte von dem Klomenes, König von Sparta. Dieser schiefte einen Herold an die Einwehner von Megalopolis, mit dem Bersprechen, daß er ihnen den Besth ihrer Etadt wieder einräumen wollte, wenn sie von ihrem Dändnisse mit den Achdern abgehen und der Spartaner Kreunde seyn wollten. So vortheilhass diese Anerbestung war, so verwarfen sie sie doch, ohne sich zu bestimmen, und erklärten, daß fie lieber ihre Gather, Sabe, und alles was ihnen theuer mare, verlieren, als ihr gegeben Wort brechen wollten.

Bribe fagte une bie angenehme Gefdidite aus Gellerte Ergablungen von bem armen Schiffet vor.

Luischen bat, baf fie eine Kabel erzählen burfte, die ihr Gerr Spirit einmal auswendig gelernt hatte, und es ward ihr gar gerne erlaubt. Bie fieng alfo an:

Der Fuchs und der Sund.

Eine Sabel.

Ein Buche, ber was er igt versprach Oft in ber nachften Stunde brach; Und, wann er fich am schrecklichsten verbürgte, Recht fromm zu fepn,gerad' am allermeisten würgte, Bracht' es durch seinen Trug so weit TIR

Das feines Worts Glaubwurdigfeit Rein Menfch, ja felbft fein Bieh mehr traute.

Auf jedem Hof, in Stadt und auf dem Land erbante
Man für das arme Bolf der Hühner, Steig' und Stall
Miegeln wohl verwahrt; und legte überall
Ihm Schlingen. Jäger, Bürger, Bauer
Mar Tageslang ihm auf der Lauer
Und droht' ihm, fieng er ihn, fein Necht.
Auch durft' ihm nur das gackernde Gejchlecht
Un einer weiten Krne wittern,

Und hinter beren fichern Schus Bot es bem bofen Lügner Trus. — Welch Elend! jeder Leckerbiffen Was ihm nunmehr auf immerdar entriffen !

On lief es fcmell nach feinen Gittern :

Wohin er fah, War Eisen ober Kalle da; Des Tages ward nach ihm geschoffen, Des Nachts die Steige wohl verschlossen, #

Jungft traf er Meister Sedtorn an, Des Richters Sund, ein Sund von seltnen Ehren Bon bem man ficher fagen tann

"Ein Bort, ein Sund!" fo wie man fagt: "ein Wort ein Mann! "

Dem klagt er unter heißen Zähren, Wie grausam Bedermanniglich Mitishm verführ: — "Und, bist du besser denn, als ich?

Sprach er: Wir bende, bacht' ich, glachen Uns fo an Groß' als an Geftalt. Und dir giebt man boch Speis und sichern Anfents balt:

3d muß, als wie ein Dieb umber bas Land burchftreichen.

Dir traut man Sof und Suhner an; Dit Gifen, Flinte, Pfahl verfolgt mich Bebermann.

Dir ruft man gu, und streichelt dich; Halt man mich fest, so prellt man mich: Sprich, was fann unter uns den Unterschied wohl machen ? ABas? fagte Deftor, was? — ich muß wahrhaftig lachen, Daß bu noch fragst; was? Treu und Reblich-

Und Wahrheit; weit und breit Bft bein Betrug befannt. Die thatft bu efts Berfprechen,

Als mit dem Vorsak, es zu brechen: Im Eisen fagst du Fried' und Rus . Den Suhnerhöfen weinend zu, Und laßt dich auf dein Worr die fromme Einfale los,

Im Augenblick machft bu fo flein als groß, Auf ihrem eignen hofe nieder.



Dem, ber heut lugt, traut man nicht morgen wieder!

Berr Chronicfel, ber die gange Zeit über finnm geseffen, fiel hier ein, und fagte: Sein Wort nicht halten, fen ihm ein Zeichen des ver-



Die Spanifden Geschichtschreiber erzählen eine mertwurdige Befchichte von ber Trene eines Dobren, mit ber er fein gegeben Bort gehalten. Ein Opanier tobtete in einem jablingen Streite einen jungen Mobren vom Stanbe. Er ente floh und war feinen Berfolgern bald aus bem Genichte, indem er über eine Bartenmauer frang. Der Befiter, ein Dobr, mar gerabe in bem. felben. Der Spanier warf fich zu feinem Ruf. fen, entbrette ihm feinen Bufall und bat, bog er ihn verbergen mochte. 36 bief, fagte ber Mobr, indem er ibm eine halbe Pfirfche gab, und bu fannft bich auf meinen Schus verlaffen. Er foloft ibn barauf in fein Gartengimmer . und perfprach ibm, die nachfte Dlacht an einen noch ficherern Ort gu bringen. Der Dobr gieng barauf in fein Saus. Raum bat er fich gefest, als ein großer Saufe mit lautem Gefchren gur Thure bereindrang, und ben Leichnam feines Gobnes mit ber Rachricht brachte, bag er eben von einem Cpanier fen getobtet worden. 2016 ber





erfte Unfall von Schreden'und Schmerz poraber mar. entbectte er bald aus ber Bofchreibung, bag der Thater in feiner Gewalt fen. Er fagte aber tein Wort, und gieng fo bald es finfter mar in feinen Garten, gleich ale ob er fich ba dem Odmert allein überlaffen wollte, und fuchte feinen Opanier auf. - Chrift! fagte er an ibm, bie Perfon, bie bu getobtet baft, ift mein Sohn! Sein Leichnam ift in meinem Saufe. Du folltelt bafur beftraft werben : aber bu haft mit mir gegeffen und ich habe bir mein Wort gegeben. bas ich nicht brechen barf. - Er führte bierauf ben erftaunten Spanier in feinen Stall, gab ibm eines feiner beften Pferde - und fagte : Rliebe, fo weit bu tannft , weil bich bie Dacht fchitt: fo wirft bu morgen ficher fenn. Du baft bid in ber That meines Cohnes Blut fculbig gemacht; aber Gott ift gerecht und aut. und ich bante ihm, bag ich an bem Deinigen unfchuldig bin und dir mein Wort gehalten babe.



Die Rinder baten demungeachtet darum, und herr D. Chronickel fuhr fort:

3m Jahre 1746, ale England mit Opanien im bibigften Rriege begriffen mar, traf ben Rapitain Billiam Eduards, ber mit ber Elifabeth von London, einem febr reich belabenen Cchiffe von Samgica burch ben Deerbufen fam, ein fdred. licher Sturm, in welchem bas Schiff led murbe. Wollten fie ihr Leben retten, fo mußten fie in bie Savannab, einen Spanifchen Safen einlaufen. Der Rapitain flieg and Ufer, gieng fogleich jum Stadthalter, ergablte ibm feinen Uns fall, und übergab fein Schiff als Prife und fich und bie Seinigen ju Rriegegefangenen, woben er nur um aut Quartier bat. Dein, mein Berr, verfette ber Spanifche Stadthalter. batten wir Gie in offner Gee ober ben Unna. berung unferer Ruften in feinblichen Abfichten. weggenommen, fo mar 3hr Schiff unfere Drife und Sie unfere Gefangenen: aber ba Sie burch 126

Sturm gur Rettung Ibres Lebens in miern Safen einlaufen, fo verbinden uns, als Den: fchen, ob wir gleich Reinde find, Die Gefete ber Rechtschaffenbeit und Denschlichkeit, Leuten. bie im Unglucke find, ben Odus zu gemabren. ben Sie von uns verlangen. Denn felbit wegen unfere Feinde tonnen wir uns nicht eine Ochichung von Gott zu Dube maden. Laben Gie Ihr Schiff aus, wenn Gie es fur nothig finben : beffern Die es bier aus und banbeln fie fo viel, als Ihnen gur Bezahlung Ihres Unter. balts nothig ift. Dann reifen Sie ab. 3ch will Ihnen einen Freppag bis über Bermuta hinausgaben. Werben Gie hernach weagenommen, fo werben Gie nach allem Rechte eine Prife fenn. 3st aber find Gie ein Krembling. und als ein folder haben Cie ein Recht auf Sicherheit, Treue und Schut. - Das Schiff gieng bem gu Rolge wieder ab, und fam glucklich in London an.



Roch ein Bepfpiel einer unverbrachlichen Ehrlichfeit wird in Kapitain Seagroves Reife nach Suinea von einem armen Afrikanischen Effaven ergablt,

(Der Befdluß folgt funftig.)



## Rinberfreund.

Ein Wochenblatt.

CXCI. Stud, ben 27. Februar, 1779.

## Befdluß bes vorigen Stude.

ine Chaloupe von Neuengland, die hieber handelte, ließ den zweyten Schiffspatron, der krank wurde, 1752. hier, und segelte ohne isn ab. Murray wohnte im Hause eines Schwarzen, Ludjoe genannt, mit dem er während ihres Handels Bekanntschaft gemacht, hate. Er ward wieder gesund, und wartete bey ihm, bis sich eine Gelegenheit zu seiner Heimresse zeine gen wurde. Mittlerweise kam ein hollandisches Schiff diese Straße, und da einige Schwarzen an Bord desselben giengen, so bemächtigte man sich ihrere auf die verratherischte Weise und führte

XIV. Theil.

fie als Oflaven fort. Die Bermandten und Krennde liefen in voller Buth nach bem Saufe bes Cubice, um fich an Murray au rachen. Subjoe hielt fie an ber Thure gurud, und fragte. mas fie wollten ? Die weißen Denichen. fagten fie , haben uns unfere Bruder und Cobne fortgeführet und mir wollen alle weiße Meniden umbringen. Gieb uns ben weißen Mann berans, ben bu ben bir baft; benn wir wollen ihn tobten. -- Dein, verfeste Eud. joe, frenlich find bie weiße Denfchen, Die enre .. Bermanbten weggefdleput haben, bofe Meniden : aber bas ift ein guter Menich ; ben burft ibe nicht tobten. - 2Ber er ift ein BeiBerfdrieen fie, und alle weiße Menfden find bofe: wir wollen fie alle tobten. Ep, antwortete er besmegen burft Ihr feinen tobten, weil er weif iff : benn er bat nichts Bofes gethan, 3d babe biefem Danne mein Wort gegeben, und bief muß ich balten; er ift mein Rreund; mein Saus ift fein Poften, ich bin fein Golbat und



St war teine geringe Freude fur meine Rin. ber als ihnen Berr Papillion jungft bie Gricheinung eines Rometen anfundigte und ib. nen perfprach. Die Beobachtung beffelbigen ju peridaffen, fo bald es mit Begvemlichteit gefches ben tounte. Gie fdmatten fo viel bavon, baß ber Romet balb bas gange Gefprach im Baufe mar. Der Mustuf einer von ben Dagben: "21ch bas Gott erbarm! es lagt fich ein Romet feben!" machte fie febr ju lachen, und Lottchen, bie gern nacht, batte fie in ibrer Aurcht por ber Bedeutung bicfes Simmelzeichene, wie fie es gu nennen beliebten, burd manderfen fdrechafte Erzablungen von Kometen, wo bald Deft, bald Rrieg, bald Sungerenoth, bald Erdbeben erfol. get fenn follten, erhalten. 3ch verwies es ihr nachdrucklich und fagte: bag, wenn fie von bem Sirrtbum biefer Leute übergeugt mare, es febr ftrafbar fenn murbe, fie brinnen zu laffen; vielmehr fen es Pflicht, fie von ber Babr. helt ju untertichten und fie ihrem Aferglauben au entreifen. Karl verschertet, bag er es habe thun wollen, fie hatten ibn aber ausgesacht und bepnabe gottlos gescholten. Dieß gab benn ju einer angenehmen Unterhaltung über bie Kometen mit bein Dern Papillion Anlag.

Da Ihr euch, meine lieben jungen Freunde so flug bunt, sagte er, so möchte ich bech immer wissen, woher Ihr mir beweisen wollt, bas ein Komet kein vorbedutendes Zeichen wollt bas ich mir vorftelle, baß ein Komet von einem großen Theil bes Erbbobens und von so viel Landern und Reichen auf demschen zugleich gestehen wird. So mußte auch allezit bas Unglück über alle zugleich sommen. Ich wollte aber brauf wetten, daß dieß ich ich ich fie, und baß, wenn 3. D. in einem Lande auch Krieg ift, in einem andern Friede kepn wird, daß, wenn in biesem ein Landesberr stiebt, in dem andern

einer geboren wird: u. f. w. ein Romet muffe alfo bem einen Giud, bem anbern Unglud anfunbigen, und bas ift ja fo widersprechend, als nur möglich.

Papillion. Recht gut. Man hat so gar Bespielet, wo die giluftlichsen Bergebenheiten auf bie Erschelnung von Kometen erfolget sind. So erinnere ich mich irgendwo gelesen zu haben, daß turz wer Sprift Geburt ein Komet sen gessehr worden.

Rarl. Auch fagen ja alle Sternfunbige und gelehrte Lente, baff es beständige Weltforper find, die zu unferm Sonnenspftem fo gut, als andere Plancten gehören.

Papillion. Recht, mein Rarl : aber weiß Er mir auch ju fagen, woher fie bas wiffen mogen, daß fie folche Weltkörper find?

Rarl. Doch wohl, weil fie in ordentlichen, bb gleich fehr langen elliptischen, b. i. langlicht runden Bahnen nach gleichen Gefegen, wie die Planeten laufen?

Bortrefflich ! rief herr Papillion: und baft Bem alfo fen feben wir aus ihrer 2fnnaberune und Entfernung von ber Conne : ja, wir fd Leffen fo gar, bag fie ihr Licht von ihr haben muffen, ba einige nach ihrem Stanbe gegen bie Erbe und Conne, nicht gang erleuchtet fchienen, wie wohl fich bieg nicht ben allen wegen ihrer farten Utmofphare beobachten laft. Counte bief an bem Rometen von 1744 febr beuts lich bemerten, inbem fein erleuchteter Theil nur anr Salfte fichtbar mar. Der Romet, welcher 1450. feinen Lauf mifchen ber Erbe und bem Monbe nahm, bemies burch feinen Schatten, mit bem er ben vollen Mond verfinfterte, chenfalls, daß er ein bunffer, undurchfichtiger Sor= per fey, ber fein Licht von der Conne habe.

Daß fie aber beständige Weltferper find, und alfo nicht entstehen und vergehen, wie eina Rebensonnen, Rebenmonden, Feuerfugeln, und andere Phanomenen, oder himmeleerscheinungen,





and feinen funftgen Ort, tuhn auf die Deg:

Der Doctor Sallen, ein großer Mitronom in Gnaland , bestimmte die Bieberfunft bes Ros meten von 1682.; und er ließ fich im Sabr 1750. wirflich feben. Freylich erichien er um etmas frater . als er gerechnet batte ; allein andere ge. fchicfte Aftronomen haben bie Urfache biefer Berfpatigung febr beutlich gezeiget. Chen biefer Sallen unternahm querft bie weitlauftige Arbeit. aus gefammelten Bephachtungen bie Balinen von 24. Rometen ju berechnen, Die vom Sabre 1937. bis 1698. erichienen find. Berichiebene neuere Aftronomen haben noch einige altere und faft alle neuere Rometen bingugefüget; fo baff wir nunmebro unter benen feit 857. fichtbar aemefenen Rometon 63, haben, beren Bahnen berednet worben.

Frige. Alfo wiffen wir, wann die 63. wies ber fommen werden?





wirflich bie Grenze unfere Connenfofteme aus. mache? Bon ibm bis jum nadften Rirfterne ift wieber ein, zum Erffannen großer 26ffand, Much biefer Raum ift vermuthlich nicht gang leer und noch jenfeit bes Caturns tonnen eine Menge woit Weltforpern, und unter biefen vielleicht and viele Rometen ibre weiten Rreife um Die Sonne befdreiben, ohne je von Depfden gejes Die viel Rometen bat uns ben au werben. nicht icon die Geichichte aus bem Alterthume aufbehalten, und wenn man einige auch bavon abrednet, weil man damals oft Buftericheinun. gen fur Rometen bieft, und weil erliche mehr ale einmal wieder gefehrt fenn tonnen, (wiewohl burch biefen Umftand bie Babl berfelben nicht betrachtlich vermindert wird, weil die meiften Sabrhunderte ju ihrem Umlaufe gebrauchen.) fo geben und icon einige altere Bergeichniffe mehr als 400. ber in ben Befchichtsbudern angemert. ten Rometen an, welche vom 23. Jahrbunderte por Chrifti Geburth, bis gur Mitte bes iften



auf die Kometen gerichtet war, in Zeit von einis gen Jahren sieben andere entdeckt werden. So haben sich auch oft etliche Kometen zugleich gezeis get, wie man denn noch 1760. am n. Kebruar deren zween auf einmal sah;) Wenn man, sage ich, dieß alles zusammen nimmt, so wird es höchst wahrscheinlich, daß die Unzahl der Kometen in unster Sonnenwelt sehr groß sehr musse ten in unster Sonnenwelt sehr groß sehr musse. Zambert, ein jüngst verstörbener großer Max Kematiker, bringt in seinen Kosmologischen Potesfer schon an 4000. herans.

(Die Fortfetung folgt.)



## Rinberfreund. Ein Wochenblatt.

CXCII. Stud, ben 6. Marg, 1779?

Fortfegung bes vorigen Studes.

Parl. Aber herr Papillion, wie sehen benn bie Rometen aus: find sie benn so helle als die Planeten? und haben sie immer ben großen Schweif sinter sich her?

Frise, Das ift wohl eine Frage. Saft du nicht den auf einem Bilde in Lichtwehre Kabeln gesehen?

Papillion. Die Frage ist nicht überflüßig, mein Sohn! benn jene Abbilbung konnte auch wohl nicht nach der Natur gemacht feyn: so steht auf manchem Aupferstiche der XIV Theil,

Lottden. Sind denn biefe Schweife am Simmel febr groß?

Papillion. Mehr ober weniger, nach bem ber Komet gtoß ober klein ift, sich ber Sonne und Erbe mehr ober weniger nahrer, und biefe ber jene Stellung gegen beide hat. Die greften Schweise, beren die Geschichtscheiber gebenten, sind folgende: ber Komet, bessen sind bet ums Jahr 371. vor Christi Geburt erschien, nahm mit seinem Schweise dem britten Theil ber halben himmels, flugel ober ungefahr 60. Grad ein. Im wolft, was Grade am himmel sind. Der Komet,

\*) Die Mathematifer theilen nehmlich jeden Ziestell in 360, gleiche Ebeile, die fie Gende nenn er Umbereis ber diemmelstragel mid dab der in eben so viel Grade abaetheilt. Die Hille biefer scheinbaren Augel, die wie im Frenen auf einmal überfehen tehnen, beträgt solglich 180 solchen Ednie Ein Grad am Hungefich noch einmal fig groß, als die Vereite bes vollen Wondes.



sanze Simmelsgegend erhellte. Ein fehr gefligister-vormaliger Lehrer unserer Universität, Professor Seinsius, der damals in Detersburg war und eine Beschreibung von diesem Rometen herausgegeben, berechnet seine Länge vom vierten Kebruar, auf 7, 000, 000 Meilen.

Rarl. Das ift erftaunend! — Mir baucht aber gehert ju haben, daß fie nicht immer Schweife hatten, und daß es auch welche ohne bergleichen gabe?

Papillion. Allerdings. Der von 1895, ben Tycho einen Monat lang beobachtete, war innb, ingleichen ber von 1692, sach hie by Caliberticht, und ber von 1692, sab, wie ihn Calibericht, aus, wie Jupiter. — Die Ursachen, warum wir ben Schweif eines Kometen bald ber gangen Langen nach, ober nur zum Theil, ober gar nicht seben, benne won ber verschiebenen Stellung der Erbe gegen die Sonne und ben daraus erfolgenden Wintels

Beiten ericbeinen, und baber neue Sterne genannt werben. Gin bergleichen neuer Stern. ber unftreitig unter allen, bie jemals am Sims mel fichtbar geworben find, ber merfmurbiafte mar, ließ fich por ungefahr 200. Sahren gu ben Beiten bes Encho feben. Er murbe auf einmal fo belle, bag er ben ichonften unter ben Rirfternen, ben Strius und felbit bie Benus, mann fie fich ber Erbe in ihrer großten Pracht zeigt. an Glang übertraf. Ja man fonnte ibn fo gar ben bellem Tage am Simmel fteben feben. Encho fabe ibn querft am 11. Movember 1572. Im folgenden 1578. Sabre murbe er nach und nad fleiner, und im Dars 1574, entgog er fich ben Mugen ber Beobachter ganifich. Und feit Diefer Beit baben die Sternfundigen auch nicht bie geringfte Opur von ibm am Simmel wieberfinben tonnen. Er zeigte fich immer an berfelben Stelle und veranderte feinen Ort gegen bie benachbarten Sterne nie. Man hat Madricht, baf fich gur Beit Rapfers Otto bes erften ums Sabt 945.



meten, ihre eigene Bewegung baben, wenn man ibn nicht burch ben Schweif von ihnen unter. fcheiben fann? Dapillion. Die Planeten, lies bes Lottden, fieht man nie anders, ale innerhalb eines gemiffen breiten Streifs am Simmel, ben man ben Thierfreis nennt, und ber 3hr nicht unbefannt ift. Die Rometen bingegen befolgen ben ihrer Bewegung biefen Thierfreis nicht, fonbern laufen weiter gegen Dorden und Guben. wo die eigentlichen Planeten niemals binfommen. ja nach allen möglichen Richtungen am Simmel, Rarl. Sich bachte, auch baburch maren fie von ben Planeten unterschieben, bag fich biefe bem nabe in einem eigentlichen Rreistaufe um bie Conne breben, bie Rometen aber eine febr langlicht runde Babn um biefelbe burchlaufen.

Papillion, Allerdinge; Rarl hat es fehr richtig begriffen. Ihr Lauf ift, wie ich icon bemertt habe, eine fehr lange Elispe, (benn fo nennt man biefe - wale ober langlichte Kreisform, die fich auch ben be-



ums Jahr 1370. ben bem Einfalle des Tamer lans. In neuern Zeiten wurde der Komet von 1729. auch sechs Wonat lang, nämlich vom 31, Julius 1729, die zum 21. Janner 1730, und der ben 1769, fast vier Wonat hindurch beobachtet.

Ep, Papa! rief Lottchen und Karl; ben follten wir ja wohl gesehen haben, weil wir da sehon lebten? Du freplich, sagte ich zu Lottchen; ich zeigte ihm dir, einstens früh Morgeus gegen zwer Uhr, als wir einst auf dem Lande waren, und du von Ungefahr erwachtest: Karl aber war noch zu flein, und da er nur mitten in der Nacht sichten war, so wollte ich ihn nicht in seiner fansten Kulse sieber.

Rarl. Jaja, lieber Papa, ich wurde ist boch so wenig, als Bottchen davon wissen: fame ist einer, so brachte mich niemand die gange Dacht zu Bette.





Ranbige Beltforper find, baran ift, wie ich icon bemerft babe, gar fein Zweifel. Belche Borftellung aber foll man fich ben ber Musnahmer bie man bier antrifft, von benfelben machen, ins bem bie Rometen nicht wie bie Planeten, Die faft Rreisformig um bie Sonne umber geführet merben, fondern opgle Langenhahnen burchlaufen, in melden fie bald bie Mirfungen ber Sonne in ber größten Dabe fublen, und bann jenfeits aller Planetenfpharen fich fo welt wieder von Diefet Quelle bes Lichts und ber Marme entfernen. daß ibre mobitbatigen Ginfluffe, wie es icheint, cans unmirffam merben muffen? - Bum Beb. fpiele : ber große Romet von 1680, fam ber Conne 166mal naber und empfand ibre Bite nach ber Berechnung 28000mal ftarfer, als bie Erbe; b. i. Die Erhitung feiner Rugel übertraf bie pon einem gluenben Gifen ber uns. 2000mal. Sim Begentheil; wie unbefchreiblich ftrenge muß nicht die Ralte fenn, welche biefer Romet in feiner Connenferne ausgeseht war! - Dag große



gen halten die Prüfung nicht aus. Zeber Simmelskörper bleibt gewiß was er ift, und ber weise Echopfer, der das Eanze übersicht, dat in feinen Anlagen gewiß alles so herrlich geord inet, daß nicht eine Weltfugel die andern zerflotet, und daß sie auf ihren Laufbahnen Plah finden, einander auszuweichen. Auch tennen die Astronmen noch keinen Kometen, von den 63. berechneten, der der Erde von dieser Seite stärchterlich von. Die Kometen siel als uns Bewohnern des kleinen Erdballs Kurcht einzujagen, oder ber un Wertenfungen anzusichten.

Das ist wohl gut, lieber H. Papillion, fiel Lottchen ein; aber wie halts denn um die Bewohner der Kometen? Denn ich kann mir nun einmal keinen so ungeheuern Körper, als ein Komet seyn muß, ohne lebendige Geschöpsse vorstellen! Da nun aber ihre Erde, oder was es sonst für eine Wohnung ist, der Sone, wie Sie vorbin sagten,



## Der

## Rinberfreunb.

Ein Wochenblatt.

CXCIII. Stud, ben 19. Marg, 1779.

Befchluß bes vorigen Stude.

arl. Recht Lottehen! Und dann wieder, wenn nun ein Komet, wie der von 1680. au feinem Umlause 373. Jahr braucht, was muß bie Entzernung von allem Lichte für eine höchst fraurige Zeit für seine Bewohner seyn, in einer stockfinstern Pache so, umfer zu teisen? doch — viellelcht haben sie keine.

Papillion. Sat fie Sott, wie es hocht wahrscheinlich ift, so wie unfere Erde bewölfert, so weben fich die Dewohner gewiß auch für ihren Aufenthalt schiefen; und der weise Schöffer wird XIV. Theil.



fich vermuthlich nach ihrem jedesmaligen Abstanbe von ber Sonne." — Was für befondere Beranffaltungen der vellein Schopfers, in Zinfebung der Gegenden, Moomplage, Berfeliebenbeit der Geschöpfe, Naturprodute lassen sich nicht aus allen bleien auf einer Komecentugel erwarten !

Rarl. In der That, herr Papillion, Sie machen Einem ordentlich Luft, auf einen Rometen ju feyn und so unter den Gestlitten umget ju mandeln! Wilfeld, wenn ich darun denfe, das unsere Brugierde, in Absicht einer genauen Kenntenis diese Wunder Gottes, diese inne genauen Kenntenis diese Munder Gottes, diese um umbekannten Welten und Sommen, die vielleicht die unfrige, die doch sich en so sieher uns underkannterige, in der Aufunft wird können bestriediget werden, in der Zufunft wird können bestriediget werden, in her Zufunft wird können bestriediget werden, in her Jufunft wiest den und von Lod; nein, sich siewe mich vielmehr darauf:
und Sie, mein lieber Herr Papillion, haben und ja mehr als einmal mit solchen angenehmen Hoffnungen geschmeichelt, wenn Gie uns von dem gestirnten Himmel unterhalten haben?





Lottden unterrichtete nach ein paar Tagen ben hern Spirit bey einem Befude von biefer unferer Unterredung, und er brachte ihr balb barb auf folgende fleine Ergablung.

## Der Romet.

In einem Wirthshaus, wo bie fchlaue Poll-

In einem Schwarm von Salbgelehrten Sich oft ausammen fand, wo fie bald Rrieg

Guropens Ronigen ertlarten,

Balb Fried' uns miverhoft gemabrten,

Balb Welten ichufen, von weit ichonever Weftalt

2116 unfre Belt; und bald

In Sonn' und Mond das Oberfte ju unterst fehrten; —

In biefem Birthohaus las man jungft die Beis tung ab,

Die meiftentheils ben Stoff jur Unteredung gab:



distance of 20uf ben von achtzig, wie mir meine Grogmama

Ergablt, mar gleich ber Turfe ba :

Dann tam bie Deft, und weiß ich nicht noch feiber !

Mon vier und vierlia . . .

"Balti", rief ein gelehrter Schneiber. Der fo Erwas, ich weiß nicht, wo? gehort: " Pfun !- Dur ber Dobet wird von folder gurcht betbort.

Bas hat benn ein Romet mit Baffen, Und Deft und Sungerenoth gu fchaffen? Rurs Runft'ge feb' ich nicht, was man groß fürchten fann :

Doch bas, bas macht mir Schreden, Rommt er ber Erb' auf feiner Babn 3n nab - mas bindert ibn fie, wie ein Tifchers Spahn

Gin Ruber Strob, in Brand gu flecken: Denn fcon verrath fein Odweif, wenn 36r es noch nicht wißt,

Dag er ein fdrectlich Fener ift. " -



Ein Jeber fprach und feiner horte, Bas ber und Jener ihm an Fingern ber er-

Buleht gebot ber Ein' in einem fraft'gen Stos Dem andern Schweigen — und nun fchlugen alle los;

Doch feinen einz'gen überführte

Die Fauft bes andern, was fie auch ins Unges ficht ihm bemonstrirte. —

Mit blutgen Rafen provocirte

Dan nun auf einen Mann, ber fern im Bintel faß,

Sein Glaschen rubig trant und Zeirungeblatter

"Bas mennt Er? Ber hat Recht?" — "Ich glaube, "fprach er; "Reiner." —

, Bie Reiner?" fielen alle fehnanbend ein,

"Du Schaaftopf! wie? von bregen auch nicht Einer?

Stein, Giner, Giner muß es fenn. " -





Deine beiben Dabbchen, Lottden und Luiss chen . maren ju Ende bes Rebruar mit einer Freundinn ihrer Mutter, etliche Meilen weit von bier vierzebn Tage lang aufs Land gedangen. 3ch erlaubte es ihnen . Da mir ber festen , burch biefe fleine Befellichaft , obne bie fie fonft gang einfam bafelbit wurde gemefen fenn. eine Gefälligfeit erzeigten, und bie auferorbent. lich icone Bitterung fur biefe Johreszeit ihnen febr gunftig mar. Bor ihrer Abreife verfprach Rarl und Rrife Lottden, mit ben wichtigften Begebenheiten, (wichtig wenigftens fur fie) an unterhalten. 3d mage es aus Abren Sanbbriefden euch eines und bas andere portutragen. Doch werde ich mir die Frenheit nehmen, wo fich meine Rinder in ju große Rleis niafeiten eingelaffen, ober wo ber Muthwille fie an weit verführet, wegauftreichen.



Beffern erhielt ber Dapa von funfgehnten einen Brief aus 28 \* \*, worinnen man ibm biefe frobliche Botbicaft anfundiate. floffen Thranen bes froblichften Danfes vom Anges ficht; ich bupfte auf einem Rufe in ber Stube berum, und Frige machte gleich in feinen Bebanten einen Theilungstraftat, mo er fich ben bem Frieden gar anfehnliche Bedingungen aus. Bare bief nicht gemefen, fo glaube ich. er hatte boch noch eine icheele Diene gemacht : benn er bat immer barauf gerechnet, ein Betraf. De ober Pferbelieferant ober fo Etwas bey einem Rommiffariat gu werben und ansehnliche Summen baben ju gewinnen. Rurg, bu fannft beis nem Dorfden die frobe Beitung mittbeilen , baß man fid Friede ine Obr fagt. Wenn er wirflich erfolgt, und bu nod) auf bem Lande bift, fo werbe ich unfere Meltern bitten, baß fie bir ein Beroldsjadden machen laffen und ein Erompetchen bagu fchicken, bamit bu es mit aller Reperlichfeit bort ausposaunen fannft : benn ich meif



len. - Doch ich febe bu rampfoft bein Diechen und foottelft über ben neugebactenen Philos fopfen: mithin verdienft bu die Otrafe, daß ich bir ben Erfolg meines Nachbentenes nicht eher mittheile, bis bu mich gang unterthanig barum bitteft.

Lebe wohl! Ich bin

Dein

treuer Bruder Rarl.

(Die Fortfebung folgt.)



## Rinberfreund.

Ein Bochenblatt.

CXCIV. Stud, ben 20. Marg, 1779.

Fortfegung bes vorigen Studs.

Brief von Frigen an diefelbe."

Leisig, ben 27. Febr. 1779.

Pruber Kart, Der immer das Recht ber Erstgeburt besampten will, hat mir ba schon bei Beitung weggenommen, die ich die fichreiben wollte. Also will ich dir nur sagen, liebe Schwester, daß ich dir nichts zu schreiben habe . . . boch eben fällt mir noch Etwas ein. Da hat uns gestern der Papa die Anskandigung eines neuen Lesebachs gedruckt mitgebracht: dies Buch soll Nobinson Erusse beigungere heißen und zur angenehmen und XXV. Theil,





Sers in eine heftige Erschütterung und Beweigung sehet, die aber nicht von langer Dauer ift, und von und unser gegenwärtiger Aufland einert, daß wie außer gegenwärtiger Aufland einert, daß wie außer ber Gesahr eines ähnlichen Schitfals sind ... aber bin ich nicht ein verwegenes Ding, daß ich dem Jeren Bruder ins Handweit falle, und mich zu philosophiren unterstehe? — Ich sollte es wohl wieder wegftreichen? — Doch nein, es bieldet Du seelft wenigstens, daß ich mir eine saltstuge Mient dam wirft also auf meine unterthänige Witte um die Bolgen des Nachdenkens eine Zeit lang warzen muffen, die ich die fjalls in Werlegenheit komme.

Ich habe es mit beiner frohlichen Neuigleit von Friedenshoffnung, gerade wie du gemach. D der Glückfeilgfeit andere Menichen frohlich ja machen! Ich lief, wie albern gleich durch unfer ganges Borfchen, und wo ich Eins freben oder anj der Thure sigen sah: hüpfre ich hingu, vergaff bas Ropfniden und bas Rnirchen, ben que ten Morgen und ben guten Abend: ba bieß es. gleich: "Be, wift 3br benn, ehrlicher Rrumb. bols - fe, wift 3fr benn, Mutter Sabine ie, weiß Gie benn, liebes Sugden - bag mir mein Bruber gefdrieben, ber Friede fen nabe? ". - "Ad geh Sie boch Jungfer Lottchen; es ift bas erftemal nicht, bag bie Leute lugen. Na menn bas mabr mare, meine Pferbe find ist ben ber Lieferung; Gott weiß, ob fie gang. beinig gurudfommen! - Gott verzeih mirs! ich glaubs gar nicht: nun ba wird mein Brauti. gam , ber Schmibts Bottfried gar recht fcmus Beln u. f. m." Bo ich Diemanden vorm Saufe autraf. ba flopft' ich ans Renfter und pofaunte es in bas niedrige Stubchen, ob mir gleich bie bumpfige Luft, bie beraus brang, ben Obem verfette. Aber bie großte Freude mar bir ben bem alten Jatob und feiner fleinen Mutter. Du weißt, bag ben ber letten Refrutirung ihren . lieben Rraustopf Toffeln bas Loos traf. Die



Groblodend uber bie Friedensfreuden, Die ich in fo vieler Bergen ergoffen, gieng ich ben Conntag nach ber Rirde um unfern Garten unster bie Beiben auf bem Unger fpabieren. Da fab ich ohnweit ber Schente einen Rreis von Bauerfnechten und Sandwertspurfchen aus bem nachften Stabtchen um ein paar Rnaben gefchloffen, die wie ein paar Sahne mit einander fampf. ten. 3d lief bin. Che ich aber noch an ben Bis Bel fam , mochten fie einander fo berbe Duffe as geben haben, bag bem einen Jungen bas Blut aus ber Dafe ftromte. Diefer Unblit fcbien ihren Blutburft einiger magen bejanftiget gu foben, und fie maren auf bem Duntte Rriebe au machen. Alber, fannft bu bir vorftellen, bag einer von ben Lummeln (und es war, mit Res fpeft zu fagen, ein Stabtfummel.) bem blutrune fligen Rnaben gurief? Leib's nicht, Junge, gieß ibm wieber eines, bag ibm bie Babne im Daule macteln! u. f. w. 3ch geftebe, bir, ich warb fo annoillig, bag ich ihn fragte: Obrer fich nicht



Lofungszeichen jur Schlacht gegeben mare: und es mir boch leid wurde gethan haben, wenn ich burch meinen wohlmepnenden Borwis ein größer Alebel veranlaßt hatte, als ich hindern wollte. Du siehst aber, wie übel oft die Briedensstifter antonmen, oder vielmehr wie schwallt fich ein Engel in ein naserweises Ding verwandeln fannund noch einmal! in beiden Fällen bift du mein lieber Druder.

Den Borichiag mit bem herolbs Jackden bin ich gufrieden, wenn ich es mir nach meiner Phantafie beym Schneider bestellen darft und von es bezahlen willt; und wie gern wollte ich auch die frebliche Nachricht von Frieden posannen, twenn sie nur schon bestätiget ware: benn macht die Boffnung schon so viel Freude, wie viele Bestellen der Borfnung schon in viele Freude, wie wiele Ehranen des Dants und des Entzückeng wurde ich fur die Antandgung einärndten, wenn ich gleich so wenig an dem Frieden Schuld bin, als du es am Kriege bist. Ich bin u. s. w.



36 tann freplich nicht fo gut fchreiben, wie fie: aber boch tann ich leferlich trigeln. 3ch batte für euch beibe ein paar ichone Strauschen von Schreeglochen und Dargblubmchen gefammelt. bie fdon überall mit ihren weißen Ropfchen aus bem Rafen bervorguten : aber nun - nun follen beibe in bem bunten Glaschen auf meis nem Rammerfenfter feben bleiben. ... Doch -Chriffine! Romm Gie nur ber und nebm' Gie für meine Bruber mit. Dan foll ja nicht Bofes mit Bofem vergelten! - Das nachftes mal wird mir boch einer von euch fcbreiben? fonft - fonft bleibe ich gar auf bem Lanbe. merbe eine Gartnerinn ober Ochaferinn, Co bie allerliebften fleinen gammer, bie wir ist bier haben: 36r folltet nur feben, wie fie um ibre Mutter artig berum bupfen, wenn fie fo nach einem langen Bebloce burch bie große Beerbe burchgebrungen find und fie finben t) - 3a, das fane ich euch fchreibt mir! fonft - bin ich nicht mehr, mas ich ibt bin Gute Odmefter Luischen.



Stabter, und ich theile die Erinnerung an beine Menschilichfeit und wenn sie auch noch in einem berbern Ehrentitet, als in einem fleinen Rases weis bestanden hatte, so gern, als beine Engels ichaft mit dir, ba bu ifin um einer so guten Sae willen erhieltst. Dapa und Mama ertheilen bir über beinen rechtschaffenen Unwillen ihren Bepfall.

Moch immer ethalt fich der frohliche Ruf won der naben hoffnung des Kriedens. Ich dat vor einigen Tagen unfern guten herr Spis eit, daß er mir doch auf diese hoffnung ein Liede chen fur bich machen sollte, das ich dir mitichle chen wollte, und — hier fieb einmal feine Wille, fahrigkeite.

Liedchen auf die Friedenshoffnung.

Die bu ichnell den Delgweig bringft, Wenn du wor des Gegers Raube Bren, den fleinen Sittig ichwingft!



Und ble Bache, bie bier fliegen,

Schmachtenb feufit nach feinem Schatten, Das von Gram versengte Glud; Barten Muttern, treuen Gatten, Bringt er ihren Wunfch jurud;

Båter, vaterlofen Rieinen, Und den Jungling feiner Braut: -Alle, wo fie ja noch weinen, Weinen vor Entzücken laut.

Nun du holbe Friedenstaube Die du uns den Oelzweig bringst, Wenn du vor des Geyers Naube Frey den kleinen Kittig schwingst:

Romm! verzeuch nicht! lag bich nieber! Unfre Bergen öffnen fich: Wieb ber Welt ben Brieben wieber, Und nimm ibn benn auch fur bich!

(Der Befchluß folgt funftig.)



## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CXCV. Stud, ben 27. Marg, 1779.

Befchluß bes vorigen Studs.

u erhälft in dem Packetchen, das hierben folget, Cachen, die dir ein großes Ber, gnügen machen werden. Du haft bieber die Schadeufreube, in Mufit gefest von herren Musiftiertero Beimar in Ersurth, so geen auf dem Alaviere gespielt? hier schiedt bie der Papa eine andere, nicht minder schone Komposition von herrn Andra in Derlin. Ich und mein Musiftmeister, wir haben sie ein wenig durchgespielt: und wir sinden sie aller-liebst. Das Johngelächter bitte ich zu unterdrichen, Manfell Complete! Ich piele die XIV. Theil.





Ich habe nun Geren Raffe Naturgeschichte für Kinder völlig durchlesen. Ich schiede bir sie mit. Es ist ein gar feines Buch, und recht ges macht unfer Luischen zu unterhalten. Far mich aber muß ich die gestehen, hat es mehr zur Wieden aus gesernet hatte. Aber freplich mögen nicht alle Knaden ichon so viel von derzleichen Sachen roissen, als ich. Dank sep dem Unterrichte unsere besten herrn Papillione! Auch habe ich noch Jeren Gerets Naturgeschichte für die Jugend, die ich nur neusich durchtefen, feisch im Sebedatniffe.

Geftern, als ich vor ben außerften Thoren spagieren gleng und ben lieblichen Gefang ber





bas ich an Lattchen ichiete, auch ein angenehmes Bachelden fur bich beygelegt. Es ist ber zweyte Theil von ben Unterhaltungen fur Kinber und Kinberfeunde, wovon dir ber erste Theil so viel Bergnügen gemacht hat. Die tiene Geschichte von ben Taubchen, bie bu in einem nieblicher von ben Taubchen, die bu in einem nieblichen Bitden auf bem Titelblate abgebilder sindest, wärft du mir gewiß recht artig wieder erzählen, wann du zu mir kommft, und bein gutes kleines Gerg wird sich barüber feruen.

Das will ich glauben, daß du mit des Lämmerchen um die Wette herunipringst. Die halt darinne wiel Aehnliches mit ihnen; auch kannst du so gut wie sie schreuen, nur mit dem Unterschiede, daß du bisweilen aus Eigenstun schreuest, wann es nicht nach deinem Köpschen gebet; sie aber vor Freude, wann sie ihre Mutater wieder sehen. Das Freudengeschren, wann du mich wirst wieder sehen, will sich dir auch extlauben; ader das estie nicht.



und glaubst bu roshl, daß wir fcon einen Schmeterling, (ich glaube, es war der kleine Auche,) berumflattern faben? Gewiß hat der arme Scheim den Binter über in einem hoblen Sautre gefteckt und die Sonne hat ihn bervor gelockt. Ich febr die dir für beine Straußehen etliche Judeebrecheln wir: laß die fie wohl schmecken! Gie toften mich einen baaren Grofden, und so viel gebe ich für mich niemals für Nascherpen aus; aber ich bin dir gut.

Frige.

Lottchen an Rarin.

S ... ben 19. Mars, 1779.

In der That, mein lieber Rart, bist du ein geschicker', steißiger und guter Mensch, der viel,
viel für seine Jahre weiß: aber auch — nimm
es mit nicht übel — ein kleiner stalzer Ged.
Du — ja du, du darfit ficher nachbenken und
das Balbiermesser in die Hand nehmen! Aber
wer ist demi von uns beiben das Lidgste? Ba



bie uns hetr Professor Schroeth liefern wird, Erlauterungen geben willft. Urmer Schelm! 3ch will einmat versuchen, gb ich eine fieine Fabel machen tann.

+----

2018 einft im Frublinge ber gange Balb von Befangen verschiedener Bogel erfchallte, faß in einem Defte auch eine Sede junger Grafemuden, fich weiß gwar eigentlich nicht, ob es Grafe. mucten maren: benn es fonnen eben fo gut Stieglite, Kinten ober Sanflinge gewesen feyn.) Sie wollten ihrem Seren Dapa und Frau Dama erffaren, mober bas Befdrey im Balbe fame, und wer bie Canger maren; ja, fie wollten es ihnen fo mar vormachen: aber ibre Gelichnabel brachten nichts, als ein emiges, einformiges Gepipe berwor. Der Papa bactte fie alfo auf ihre Dafen und fagte: Bas wollt 3hr viel miffen, ba 3hr noch nichte in ber Belt gefeben und gehort habt, und noch nicht einmal flice fenb ? Behaltet ist imch eure Beisheit, und martet bis 3hr barum gefragt merbet.



padt euch nach Saufe, fept in eurem Refte ruhig und nicht vor der Zeit weife, fonft lacht man euch aus. ---

Wenn biefe Fabel auch nichts tangen sollte, so sie es boch eine Kabel; und du, lieber Druber, fanust eine Lehre dazu machen, wie du willst. Wenigstens ift das bech wahr, was immer unfer guter Herr M. Philoteknos sagt : "Gelehe, samkelt ist habsch: aber Deschoonheit noch zehn mad besser. Werglied ben kteinen Wicher beiner ditesten Gemester; aber der Präceptorton in deinem Wriefe stecker mich eben an, und ich darf nicht weiter lefen, a. B. was du über deine Russiehelt ben Raffallaturgeschichte schriebt, sonst funde foreiber von vorn an.

Fur das artige Liebehen auf die Kelebens hoffnung bante dem gutigen herrn Spiett. Ich roill es unferm herrn Schulmeister, winem groffen Rlavierstumper, (Spieler, tvollte ich schreiben,) geben, baß er es etliche Rinder im Dorfe



re und bir bann ein frobliches: Bach auf. mein Berg, und finge zc. anftimme, fo ermacht es auch zu folchen frommen Empfinbungen, daß ich es burch alle Mbern fable, baß ich por Freuden gittere, faum mehr weiß - ob ich auf ber Welt bin. D bann fuble ich erft, wie fcon es ift, redit fromm gu fenn! Doch brangt fic ben bem Gebanten immer ein fleiner Unwille auf mich felbft ein, bag ich es lange nicht fo bin , wie ich es fenn follte. Bewiß, lieber Bruber, murbe ich, wenn ich immer auf bem Lande mare, weit beffer, ale in ber Ctabt fenn. Die Abmefenheit fo vieler Dinge entreift uns fcon bier vielen Fehlern, Die ich bort fo gern und oft begebe. 3. B. Dad meinem Dut frage ich wenig ober nichts. Wenn ich reinlich gehe, bas ift mir ichon genug. Warum? - 3d mußte nicht, wem ich bier gefallen ober es aupot thun wollte? Das lette bewahrt mich augleich auch vor bem Deibe , ober vor enferfüchtigen Bunfchen. 3ch febe fein Rleid, tei-



ne Feber, keinen Kopsputz, keine Ohrgehange, die besser als die Meinigen waren. Ich zanke mich auch niemals mit der Dorothee, daß sie mich nicht gut genug fristrt hat. Dann ist ferner keine Seele da, über dem ich so ein bischen schnickern (ich weiß wahrhaftig nicht, ob es ein gut Wort ist; setze dafür, wenn es dir nicht anssteht, ein bischen spotteln) konnte. Mit dir kann ich mich auch nicht zanken — Wahrhaftig Vrüderchen, du solltest aufs Land gehen: denn siehst du! So gleich würde dir deine kleine gestehrte Prahleren nicht viel nüßen, weil niemand da ist, gegen den du sie auskrahmen kannst.

Zum Beschlusse muß ich dir doch noch ein drolligt Stückchen von Luischen erzählen. Sie war gestern mit in der Kirche gewesen, wo der Herr Pfarrer von der Psiicht der Wohlthätigkeit sehr gut predigte und am Ende auch erinnerte, daß der göttliche Segen nicht außen bleibe. Heute hatte unsere Freundinn einige Thaler Geld

für ben Gartner auf ben Tifch gezählet, baß er gelegentlich abholen sollte. Als es dazu fam, fehlte ein Achtgroschenstück. Es wurde bas ganze Gefinde gefragt, und niemand wollte bas von wissen, bis endlich der Verdacht auf eine arme Magd fiel, die etlichemal in der Stube gewesen war. Da Madam \* \* hestig in sie drang, es zu gestehen, sagte Luischen endlich: sie solle um das Achtgroschenstück nicht so bekummert fenn: fie habe es weggenommen und Gott werde ihr gewiß Ducaten dafür geben, weil sie es einer armen Frau gegeben habe, die an ber Thure gebettelt, weil Gott, wie ber Bert Pfarrer gesagt, fein Sutes, bas man ben Urmen thue, unvergolten laffe. Wir mußten herzlich darüber lachen, so sehr sie Züchtigung verdiente, wenn sie es nicht gestanden, oder nicht aus Unwissenheit gethan hatte. Die Frau & \*\* gab ihr aber doch eine gute Ermahnung. Statt einer guten Sandlung, fagte fie, hattoff bu balb drey große Tehler begangen. Erstlich war es



eine Art von fleinem Diebstahl, etwas heimlich weg zu nehmen. Die beste Absicht entschuldiget es nicht. Man muß nie etwas Boses thun. daß etwas Sutes daraus erfolge: sonst hatte der Schufter recht gehabt, der das Leder frahl, um ben Armen Schuhe baraus zu machen. Det zwente ift der Eigennuß. Und wenn bu bein ganzes Vermögen hingabst, um zweymal so viel wieder zu erhalten, so ware dieß nicht eine gute, sondern eine schändliche That: denn die Ursache Deiner Gabe war nicht Menschenliebe, Erbarmen. Mitleid, Frengebigkeit, sondern Sabsucht, Gigennuß, Geiz. Drittens hattest du ben der ersten Radsfrage kommen und sagen sollen, daß bu es weggenommen, weil du uns dadurch der Gefahr aussetzteit, ein Unschuldiges in Verdacht au gleben: benn du ließest uns lange genug in Ungewißheit.

Dieser Verweis hat Luischen so murrisch gemacht, daß sie an keines von euch krikeln will, wie sie erst wohl Willens war. Ueberdieß ist in ein paar Tagen hier Serichtstag, und ich has be ihr weiß gemacht, daß sie wegen des wegges nommenen Achtgroschenstücks wird citiret wersden. Ob sie gleich nicht so einfältig ist, es so im ganzen Ernst zu glauben, so ist ihr doch auch nicht ganz wohl daben zu Muthe, und sie fragt alle Augenblicke, ob wir nicht bald in die Stadt zurücke kehren werden.

Ich vermuthe, daß dieß nächster Tage geschehen werde: indessen kannst du mir immer noch einmal schreiben, da ich dir die Ehre angethan, dich mit einem so langen Briefe und mit so mancher guter Lehre zu unterhalten. Ich werde sehen, wann ich zu dir komme, was sie gefruchtet hat. Bis dahin und so wie immer

Deine

treue Schwester Charlotte.



## Karl in Untwort des vorhergehenden Briefes.

Leipzig, ben 27. Mart, 1779.

Lange habe ich ben mir angestanden, ob ich eis nen so hamischen Brief, wie den deinigen beantworten wollte. Madchen! was ficht dich an, mir Verweise geben zu wollen? Kabeln machen zu wollen? - o ber wunderschonen Kabeln! Ich mag fie nicht durch die Brille der Kritik anseben, soust wollte ich dir hundert Fihler weifen. Du hast es aber auch schon gefühlet, weil du gleich im Unfange nicht wußtest, ob es Grafemucken, Finken, Stieglige, Krammsvogel, ober junge Storche waren, die so superflug thas Darinnen haft du es aber getroffen, daß du zu den handelnden Personen solche Pürschchen gewählet, die dir ahnlich sind, die namlich nichts, als Pipen und Klappern konnen. Sch habe ist nicht Zeit mich darauf weiter einzulaffen, sonst wollte ich dir zu deiner Belehrung ein paar



Gegenfabeln machen, die sich sollten gewaschen haben. Indessen fällt mir doch aus Pepliers französischer Grammatik ein kleines Geschichtchen ein, wo ein Grandart es übel nahm, als ein junger Mensch ihm etwas verwies und ihm seine Jugend vorwarf: Il est vrai, gab er zur Antwort, je suis jeune, mais jäi lå des vieux livres: das ist verdolmetschet: ich bin zwey Indes ich durch sleißiges Lesen guter Bücher, deren du nicht den dritten Theil so viel durchstudiret has, als ich, mehr Kenntniß und Klugheit habe als du. Sapienti sat! sagen wir Gelehrten, und wenn du es nicht verstehst, so frage unsere gelehrten Freunde.

Deine Anmerkungen, daß man auf dem Lande nicht die Halfte von Fehlern zu begehen in Versuchung gerath, denen man in der Stadt ausgesetzt ist, kann wahr seyn: aber weißt du denn auch, daß es alsdann gar keine Tugend ist,



sie nicht zu begehen? Ich will dir doch auch so ein Fäbelchen erzählen.

Eine Stadtmans besuchte einmal ein Land mauschen in ihrem Locke, so wie unfre Stadte damen fich manchmal herablaffen, einen Pfarret ober einen Pachter einmal auf eine frische Mild zu beschmaußen. Ach! sagte die Stadtmans, die sich die jungen Schoten und andere landliche Hausmannskoft, die ihr ihre Freundinn vorsche te, ganz wohl gefallen ließ: wie glucklich sind sie hier, daß sie die wenigen Reizungen, von denen fie umgeben find, nicht fo jum Bofen verführen, als uns Stadter! Wenn ich auch ben besten Vorsat habe, nicht mehr zu mausen; so darf ich in meines Grafen Speisezimmer-kommen, fo fahrt mir bald der Geruch von einer Paftete, bald von einem Schinken, bald vom Marcipan oder einem herrlichen Parmesantase in die Nase, und alle meine guten Borfate find dahin: ich mause heute, wie gestern, und morgen, wie übermotgen. Hier sind sie so fehlerlos, so unschuldig . . . Halt! sagte die klugre. Landmaus, nicht so un. Schuldig, als sie denken! Ich habe die Schoten, womit ich sie bewirthe, gemaust, und so geht es, mit allem, was ich hier in unsern Felbern gut Ande: trugen fie Marcipan, Pafteten, Ochinfen und Rase, so wurde ich diese nicht minder befressen. Unser Begierden find immer biefelben, wenn gleich ber Gegenstand zu ihrer Befriedigung sich andert. — Also, schließe weiter! bist bu um nichts besser auf dem Lande als in der Stadt und - es fallt mir noch ein vortreff: liches Gleichniß ein: kannst du es wohl einer Uhr, die nicht aufgezogen ift, zur Tugend ans rechnen, wenn sie nicht falsch geht ? Rein; aber bann ift fie gut: wenn fie aufgezogen, boch mit ber Sonne richtig ihren Bang geht, und weber zu fruh noch zu spat kommt. Fiat applicatio! Wieber etwas, bas bu bir wirft muffen erflaren laffen. Rurg, beine Tugend ift von Luischens ihrer Art mohl zu thun.



Ungeachtet wir immer ein wenig Kampfmit einander haben, so freue ich mich doch auf deine Unkunft. Habt Ihr Platz im Wagen, mich auf zu nehmen, und du hast noch Zeit es mir zu melden, so marschire ich dir, wenn es meine Zeit zuläßt, ein Stündchen entgegen: denn ich kann mir einbilden, daß du dich gar recht nach mir sehnest: aber neben der Kutsche lauf ich nicht her, so sehr ich auch bin

Dein

treuer Brudet Karl.

Auflösung des Näthsels im vorhergehenden: Blatte.

Stuhle.



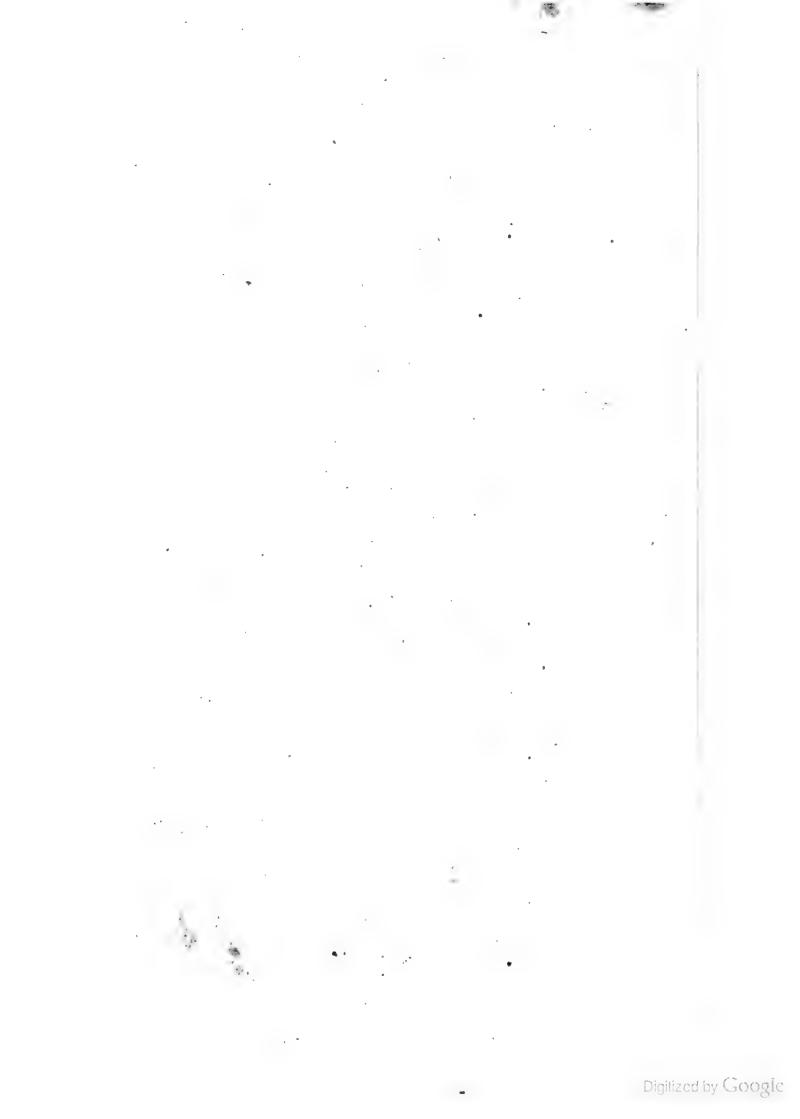



#### Der

# Kinderfreund.

Ein Wochenblatt,



### Funfzehnter Theil.

Mit Romisch : Kayserl. und Churfürstl. Sächste schen allergnädigsten Freyheiten.

Leipzig,

ben Siegfried Lebrecht Ernsus, 1779.

Cá



### Inhalt.

| EXCVI. Stuck. Fortgesetzter Brieswechsel       |
|------------------------------------------------|
| von Mentors Kindern.                           |
| Lottchen an Karln Seite 2                      |
| Scherzhafte Ablehnung ihrer Sehnsucht nach     |
| 4.4                                            |
| 19111                                          |
| Verschiedene kleine Vorfalle ben einem Ge-     |
| richtstage 6. 7                                |
| Unterschied der Menschen auf dem Lande und     |
| in der Stadt 8                                 |
| Eine kleine Geschichte eines Besuchs ben einem |
| Dorfgeistlichen und Schilderung seiner Fa-     |
|                                                |
| milie 8 15                                     |
| Rathsel 16                                     |
| excvII. Stück.                                 |
| Hufgabe, warum sichs leichter an einen Bru-    |
| der, als an einen Fremden schreibt 17. 18      |
| Luischen an Frigen. Beschreibung ihres         |
| landlichen Zeitvertreibes 19. 20               |
|                                                |
| Karl an Pottchen, in Untwort des vorherge.     |
| henden                                         |
|                                                |

| Ablehnung des ihm Schuld gegebenen Stol        |   |
|------------------------------------------------|---|
| zes Seite 20. 2                                |   |
| Die Menschen sehen sich überall gleich         | 2 |
| Eine Zeitungsgeschichte von Menschenliebe 2    | 4 |
| Aeußerungen derfelben follten offentlich beloh |   |
|                                                | 8 |
| Meueres Beyspiel einer solchen Belohnung 28-3  |   |
| 25 252                                         | 2 |
| CXCVIII. Stud.                                 |   |
| Noch einige Erzählungen von Großmuth           |   |
| Mitleid und Menschenliebe                      | 3 |
| Beantwortung der phigen Aufgabe 39             | 9 |
| Frize an Luischen zur Antwort                  | 2 |
| Herr Mentor reiset mit seiner Frau, Karl       | • |
| Frigen und Herrn Papillion seine Tochte        | ţ |
| in S abzuholen 4                               | Ź |
| Diese kommen ihnen entgegen 4                  | 3 |
| Ueber die kleine Streitsucht unter ihnen 4     | 4 |
| Auflösung des Rathsels und neues. 41           | 8 |
| CXCIX. Stuck. Fortsetzung des vorigen St       |   |
| Ein Spakiergang der Familie. Lagern fich at    |   |
| einen Teich. Gebanken über das Frosch          |   |
| geschren 49. 50                                |   |
| Luischens Leichtfertigkeit                     |   |
| Giebt Unlaß zu einem Gespräche über bi         |   |
| Frosche 52. 53. 54                             |   |
| . 42. 42. 4                                    | 1 |

| Frosche, wie vielerlen             | Seite 54      |
|------------------------------------|---------------|
| Vom braunen Grasfrosch             | Ebend.        |
| Gestalt der Frosche                | 55            |
| Frosdylaid)                        | 56            |
| Fortgang bes Wachsthums eines      | Frosches von  |
| Ene bis zu seiner volligen Aus     | bildung und   |
| Beschreibung der verschiedenen     | Erscheinun.   |
| gen während derselben              | 57            |
| Ihre Nahrung                       | .58           |
| Vom Froschregen                    | - 59          |
| Ihre Lebenslänge und Alrt ihre     | Beute zu er-  |
| haschen                            | 60            |
| Ihre Zunge, Augen, Fage u. f.      | w. 61         |
| Unterschied eines Frosches von eir | ner Krote 62  |
| Ihr zähes Leben                    | 63            |
| Auflösung des Mathsels und neuer   | 64            |
| CC. Stuck. Beschluß des voriger    | Stücks.       |
| Worzu sie die Menschen brauchen    | 65. 66        |
| Der grune Grasfrosch, Beschr. d    | esselbigen 67 |
| Laubfrosch                         | 68            |
| Worinn er sich von den andern      | unterscheidet |
|                                    | 69.72         |
| Ihre Paarungs: und Lebenszeit      | 72            |
| Rann in einem Glase aufbehalter    | werden 73     |
| Der Frosch und die Nachtigall,     | ine Fabel in  |
| Persen                             | 74 • 78       |

ŧ

| Abschied der Familie Seite 79                  |
|------------------------------------------------|
| Auflösung des Mathsels im vorigen Blatte 80    |
| CCI. bis CCVII. Stuck.                         |
| Die Friedensseyer, oder die unvermuthete       |
| Wiederkunft, ein Lustspiel für Kinder in       |
| zwen Aufzügen 81 = 191                         |
| CCVIII. Stuck.                                 |
|                                                |
| Erzählung, wie Mentor mit seinen Kindern       |
| die Friedensfeher begeht . 193                 |
| Unterredung mit seinen Kindern über die Wich.  |
| tigkeit des Tages 194                          |
| Die Schrecken des Krieges mit seinen nach.     |
| theiligen Folgen auf Runfte und Wiffen.        |
| schaften, 196. Auf Handlung, Gewerbe           |
| und Ackerbau, 197. Auf das gesellschaftlis     |
| che Leben, 199. Auf die Menschheit, 200        |
| Auf die Sitten 201                             |
| Sein schreckliches Gefolge Hunger und Seuchen  |
| 202. Selige Folgen des Friedens 204            |
|                                                |
| Der beste Dank: das Wohlthun gegen dieje-      |
| nigen, die durch diesen Krieg gelitten ha-     |
| ben 205                                        |
| Fernere Beschreibung des Friedensfestes 206    |
| Mentor reiset mit seinen Kindern aufs Land 206 |
| Verschiedene kleine Auftritte von ländlichen   |
| Freudensbezeugungen über den hergestellten     |
| Trieden 207 208                                |

### Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CXCVI. Stud, ben 3. April, 1779.

woche ihre Schwestern wieder ben sich zu sehen: statt ihrer aber kamen noch ein paar Briefschen von ihnen. Ich weiß nicht, ob die im vorhergehenden Sande des Kinderfreundes meinen jungen Lesern und Leserinnen langweilig gewesen: aber das weiß ich, daß ich sie nicht eher wieder auf die gewöhnliche Art zu unterhalten im Stande seinen werde, die sich meine kleine Familie wieder zusammen gebracht habe. Sie müssen sich also gefallen lassen, ihren ganzen Briefwechselssche, was unter ihnen vorgegangen ist, oder ob

ste selbst es unter einander thun, das wird keinen großen Unterschied machen.

#### Lottchen an Rarln.

G. ben 29. Mart, 1779.

#### Lieber Bruder!

Techt nach mir einbilden, daß du dich gar recht nach mir selnest. Daß doch immer der kleine Stolz ben dir hervorgucken muß, lieber Karl! Da willst du mir nun nicht sagen, daß du dich nach mir sehnest, daß ich dir zu deinem Slücke, oder — wenn dieß dein kleines Ich zu sehr beleidigen sollte, zu deinem Vergnügen unentbehrlich bin, und da muß ich es senn, das sich nach dir sehnet. Sut, ich will es gestehn, daß du mir lieb und werth bist, daß es mir nicht gleichgültig senn würde, von dir weit und lange, oder gar auf immerdar entsernt zu seyn. Was inzwischen für Ist die Schnsucht anbetrifft, so wirst du ben unsere Zusammenkunft sehen, daß

meine Backden noch gang hubsch rund find, und baf fie, wenn mich mein Spiegel nicht betrügt, auch nicht die Spur von einem verlorenen Rosenblat. den, ober Blutetropfchen tragen. Huch habe ich es noch keinem Luftchen schwer gemacht und es etwa mit meinen Seufzern nach bir bepackt; nein, ich hole dir so leicht, so sanft Odem, daß fich kaum eine Pflaumfeder bavon heben murbe, ich mußte mich benn unter unfern Baumen gu fehr gebuckt haben, um die fich versteckenden Beil. den unter ihren kleinen Sonnenschirmen bervor Mithin - Schließe weiter - baß au holen. ich mich febr zufrieden gebe, wenn unfere Gonnerinn und Freundinn beschlossen hat', noch biefe Woche nicht nach der Stadt zurücke gu febren. sondern die Feyertage hier zu fevern, und erst ben Tag darnach abzureisen. Dieß, sage ich, lieber Bruder, macht mir nicht nur keinen Rummer, sondern ich freue mich so gar barüber. Di du glaubst nicht, wie reizend es ist auf dem Lande ift: wie schont so die Matur zu belauschen.

au sehen, wie alles fortruckt; heute bloß bie schwellende Knospe nur noch in ihrer braunen Bulle, morgen bas erfte Punktchen ihres weiffen Perlenkleides, übermorgen fie halb, dann gang geoffnet und bann in ihren gelben Staub. faben sich die amfigen Bienchen malzen und mit gelben Hoschen geschmuckt zurück flattern zu feben, - zu sehen, wie Bald, Becken, Baune, Wiesen immer gruner und gruner werden, wie die Bogelchen paarweise ihre alten bekannten Wohnungen aufsuchen, und Luft, Erde und Wasser von neuen Kolonien sich täglich bevölkert! Freylich, wenn du mich fragst, ob es mich nicht erfreuen wurde, diese aufblubende Matur in deiner, unfrer geliebten Acttern, unfrer gelehrten Freunde und Lehrer Gesellschaft zu belauschen: so gestehe ich gern, daß mir nichts mehr zu wunschen übrig bleiben wurde. Das Vergnügen wurde in deiner Gesellschaft, da wir uns immer ein wenig zanken, lebhafter, und in der ihrigen lehrreicher seyn. Ich wurde ben hunderterley

Dingen, wo ich unbemerkend und faselnd vorsüber lause, stehen bleiben, und durch ihren Fingerzeug manches Wunder entdecken, daß ich ihr übersehe: doch — wie der Papasagt — es muß uns immer zu unserm vollkommenen Vergnügen Etwas in der Welt sehlen, sonst würden wir uns gar zu sehr von ihr fesseln lassen und nie wiederum hinaus wollen, gerade so, wie ich nicht wieder in die Stadt möchte, wenn ich euch alle, das ist, alles was ich liebe und hochschäße, hier hätte, ein immerwährender Frühling um mich her blühte, und ich immer so jung und gesund wie iht wäre.

Um Frentage war hier Gerichtstag. Du wirst sagen: was geht das mich an? aber es geht dich an, weil ich eine Vemerkung daben ges macht habe und du wissen mußt, daß du nicht allein der bist, der Vemerkungen machen kann. Ich habe mir immer die Landleute, als lauter unschuldige, fromme Menschen vorgestellt, wo

nicht so fein, als die Gegnerischen Schafer; doch wenigstens gute, ehrliche Lente bem Bergen nach: aber ich habe gesehen, daß es hier auch ungezogene Menschen genug darunter giebt. Da kam eine Bauernfrau, die die andere anklagte, daß sie sich ben vorigen Sonntag in der Rirche über sie aufgehalten, weil sie ein neues Mams an : und eine neue Schurze umgehabt, und gefagt: "freylich verstunde nicht ein jedes die Runft, so schone Sachen auf eine so leichte Art, wie sie, zu verdienen. Die hatte benn wissen wollen, was sie damit menne und über der Erflarung hatten sie sich beide so erhist, daß fie einander auf dem Rirchhofe ben ben Saaren herumgezauset hatten, und wohlgemerkt! sie kamen eben aus der Rirche, wo der Berr Pfar. rer erst von der Liebe des Machsten geprediget hatte; und der Lohn war, daß die Thorinnen beibe um ein paar neue Schock gestraft wurden. Whre ich Gerichtshalter gewesen: ich hatte sie dafür einstecken lassen: denn, wer wurde gestraft,

als die armen Manner, die für sie bezahlen mußten?

Ein andrer Bauer verklagte den andern, daß er ihm ein Striefchen von seiner Wiese absgepflüget habe, der andre läugnete es: es wurden Zeugen abgehöret, einer sagte ja, der andre nein: nun soll es erst ausgemessen werden: und ich höre, daß das eine sehr langiveilige Sache werden wird. Da siel mir Gellerts Erzählung von dem Niheine ein, wo zwen Bauern über einen gleichen Streit ihr Habe und Guth verloren und sich damit trösteten, daß Niecht doch Recht bleiben musse.

Ein britter hatte seinen Hund auf des ans dern Ruh geheht; dieser hatte nach dem Hunde geschlagen, daß er alle viere von sich gestreckt, und nun wollte jener den Hund bezahlet haben.

Wieder ein andrer . . Doch was wird bir an einem Register menschlicher Ungezogenheiten und Thorheiten unter den Bauern gelegen



schen überall Menschen sind. Die größte Berschiedenheit zwischen ihnen und denen in Stådeten, liegt hauptsächlich in den Gegenständen, um die man sich streitet, und daß man nicht seine Fehler so künstlich zu beschönigen und zu werstecken weiß, wie wir in der Stadt. Wenn man hier ehrlich ist, so ist man es recht von Herzen, und man kennt die ehrlichen Leute beynahe alle von Gesichte: in der Stadt sieht man mehr einander gleich: beynahe alle sehen ehrlichen Leuten ähnlich, und man kann die schlechten nicht so geschwind von jenen unterscheiden.

Am Sonntage Nachmittags besuchten wir einen Pfarren eine halbe Stunde weit von hier, wo die Frau S\*\* eine Jungfer Pathe hat — O lieber Bruder! ich bitte dich ums Himmels willen, werde nicht zu gelehrt! Ich habe eine Stunde lang ganz erbärmlich ausgestanden. —



Wir waten kaum ins haus getreten, so holte der Herr Magister seinen Sohn, ein Mannchen von deinem Alter herbey, der so plump und ungeschickt aussah, daß ich jedem Bauerjungen in unserm Dorfe den Vorzug gegeben hatte. Inzwischen versicherte uns der Herr Bater, daß er ein Wunder von Gelehr. samkeit sen, indem er das Vaterunser in fechs Sprachen herbeten konne. Hierauf hub er denn an: "Mu, Gabriel, wie heißts Bebras 1sch? — dann Sprisch — dann Chaldaisch dann Griechisch — dann Lateinisch — Deutsch meynte er, verstunde sich; und zahlte uns an Fingern her, daß das Mummer sechs ware. Madam S\*\* sagte, das sen sehr gelehrt, sie verstunde aber nicht ein Wort davon. Ich war aber das Abracadabra so årgerlich, daß ich die Bosheit begieng und nicht die mindeste Verwuns derung blicken ließ: sondern sagte, ich konnte doch noch eins mehr, (denn daß ich die übrigen nicht konnte, sagte ich nicht,) und schnatterte mit



einer erstaunenden Geschwindigkeit Notre Pere, qui es aux cieux her. Der herr Pfarrer staunte mich an, fragte, was das für eine Sprache sen? und bat sich sehr aus, ich mochte es ihm aufsetzen: geschwind lief ich an den Tisch und that es. Mun sollte es Gabriel lesen, aber ich platte bald vor lachen, da ber liebe Engel kein franzosisch lesen konnte, mithin las wie es geschrieben war. Da ber Herr Bater merkte, daß das Ding anders geklungen, als ich es here gesagt hatte: so bat er sich aus, daß ich es ihm so schreiben möchte, wie es gelesen würde. Ich thats und schrieb also: Not Per, ki es o sid u. s. w. und er hat mich versichert, daß er es das nåchstemal auswendig wissen soll. Also wird das die siebende Sprache seyn, worinnen das Wunderkind das liebe Water unser ohne Verstand hersagen wird. Ich gestehe, daß ich die kleine Bosheit gehabt, ihm zu versprechen, daß mir der Papa auch das englische und italienische, NB. so wie es ausgesprochen wird, aufsetzen

- - -



son, von Rennerley noch mehr strapazirt wers den: als ich it; ein Trost sür mich, wehn die statt sechse, neun Vaterunser hören müssen! Oder, wie mein gelehrter Herr Bruder mir so oft in einem Verschen vorgesagt, daß ich wenigstens die Hälfte nebst den Innhalt davon gemerkt habe: Solamen miseris &c.

Machdem der Wunderknabe sein Eramen abgelegt, fragte Madam S\*\* nach ihrer Jungsfer Pathe. Der Herr Psarrer sagte, das sey ein dummes Ding, der er nichts in Kopf bringen könnte; indessen solle sie, weil die Madam S\*\* drauf bestund, erscheinen, so bald seine Frau den Kaffee gebracht habe. Wohl gemerkt! seine Frau kochte über den Kaffee gewiß über anderthalb Stunden: denn sie war bloß bey unserter Unkunst erschienen, und verschwand, und schien eben so blobe und langsam zu seyn, als er pedantisch, stolz und gebieterisch war.



Der Kaffee kam endlich, die Frau Pfarres rinn fam, und Rahel fam auf das Gebot des Herrn Vaters auch. In der That sah sie von hinten einem angepußten Korkstäpsel ahnlicher, als Labans schöner Tochter; und erst aus dem Erfolge lernte ich, daß sie reben konnte, wie wohl sie ihr Herr Vater auch zu keinem Worte kommen ließ: benn bas gieng in Einem fort: "Nu, verneige dich, Rahel, und puß der Frau Pathe die Hand! " steht die große Strunze und sieht die Frau Pas the an, wie die Auf das neue Thor! — Willst du her? oder ich will dir Beine machen!" — Sie ward beym Arme herben geschleudert, und da sie ihre Tunke gemacht und gepußt hatte, wurde dem guten Madchen zur Erbauung und zur Bestrafung vorgehalten, daß, wenn sie da gewesen, sie zu ihrer Beschämung horen konnen, wie viel Ehre der Herr Bruder mit den sechs Vas terunsern eingelegt hatte: zu ihrer Schande aber wurde hinzugesetzt, daß außer dem Katechismus



und einigen biblischen Spruchen kein hebraischer oder griechischer Buchstabe in den dummen Kopf wolle.

sier legte sich Madame S2\* drein: und sagte ihm: Sie wundere sich, herzlich über seine Foderungen. Zu was ihr denn die sechs Vaterunser in fremden Sprachen sollten? Sie solle das in ihrer Muttersprache nur mit Verstand beten, ihren Katechismus verstehen lernen, sleißig in der Vibel lesen, ein gutes und frommes Kind seyn, die Wirthschaft und gut nähen, spinnen und stricken lernen; so wisse sie alles, was zu ihrer Glückseligkeit nothig sey.

Der Herr Pfarrer wurde ziemlich heftig, (ungefähr, wie der Herr Bruder Karl, wenn ihn sein Disputirgeist ergreist;) und wär es ein Herr College von ihm gewesen, so glaube ich, daß sie einander nach den Perücken gesehen hätten: aber so war es eine Dame, eine Fran Pathe, und was das meiste war, eine große Wohlthäterinn

•

vom Hause, dass man endlich unter vielen Ropf. schütteln Friede machte, zumal da sich die Frau Pathe erbot, daß sie, so bald sie völlig auf ihr Guth heraus zoge, die Jungfer Pathe die Sommermonate bey sich haben wollte. Diese wird nun den Korkstapfel gewiß so ausschnißen, daß fie wenigstens einem leidlichen Drechslerpuppehen ähnlich sehen wird. Ihr Ropf aber wird, denkeich, eben so viel daben gewinnen. Denn als wir nach dem Raffee ein bischen spakieren giengen, und ich mir die Jungfer Rahel zur Gesellschaft ausbat, so fand ich zu meinem Erstaunen, daß ihr Bruder Gabrielchen mit seinem hebraischen und chal= daischen Vaterunser ein zehnmal dummrer Junge als sie ein dummes Madchen, sey. Wenigstens beantwortete sie mir alle Fragen, die ich über die Früchte des Feldes, deren Bearbeitung und andere landliche Dinge an sie that, so vernünftig und gut, daß es gewiß nur bloß an Aufmunterung und O wie bedaute ich solche Unführung fehlet. arme Kinder, die so durch Unverstand oder Bernachläßigung ihrer Aeltern verderben und versauern und wie danke ich Gott, der uns so gute Aeltern und eine so vernünftige Erziehung gegesben hat! Wahrhastig, wenn wir uns derselben nicht würdig machen, so wären wir werth, daß wir die Vaterunser in zwenhundert Sprachen, und sonst nichts, gar nichts lernen müßten.

(Die Fortsetzung folgt.)



## Rathfel.

Ich bin das Rüßlichste für dich wohl auf der Erde!

Doch gleichet dem auch nichts, wie ich gemartert werde.

Den Prügel und das Rad hab' ich erst auszu=
stehn,

Ich muß durch Wasser ist, und dann durchs Feuer gehn;

Und alles was man mir nur hartes angethan, Beschließt das Messer und der Zahn.



# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CXCVII. Stud, ben 10. April, 1779.

Fortsehung des vorigen Stucks.

och muß aufhören, sonst wird ein Buch aus meinem Briefe. Du wirst dich wundern, wie ich mir so viel Gewalt anthun konnen : aber ich schmättere gern, wenn ich so von Herzen wege schreiben kann, und zumal an dich, wo ich nicht erst zehnmal überlegen darf, ob das, was ich schreibe, klug ist: benn für dich, so viel ich auch Respekt für die brüderliche Liebe habe, ist alles gut genug. Noch mehr! vielleicht, wenn ich mir mehr Muhe gabe, wurde es kaum so klug: denn es ist drollig, daß wenn ich recht vortrefflich schreis ben will, und mit die Angst es recht gut ju

XV. Theil.

machen, große Schweißtropfen erpreßt, daß, sage ich, alles so ungelenk und steif wird, daß ichs selbst nicht lesen mag, und nach ein halb Dutend Concepten, die ich zerreiße, der letzte Brief gerade der albernste ist. Du, dem ich gern etwas zum Ragen, oder manierlicher zu reden, zum Machdenken in Weg werfe, weil du gern nagest, oder nachdenkest, um dir eine wichtige Miene zu geben; lose mir das Rathsel auf! Ich gebe dir Zeit, bis wir zusammen kommen. Madam &\*\* läßt Papa und Mama und dich und Frigen bit. ten, daß Ihr uns zusammen den dritten Feyertag besucht, und dann den Tag darnach mit uns zuruck in die Stadt fahrt. Gieb Ihnen ein gutes Wort, und kusse Ihnen in meinen Namen die Hande vielmal! Gruße Frigen! Luischen wird an ihn schreiben. Ich bin u. f. w.



### Luischen an Frigen.

G: ben 29. Mart, 1779.

#### Guter Frige!

Woche auf dem Lande. Ich bin es wohl zufrieden: denn es gefällt mir. Du solltest nur
sehen, was ich für eine Lust habe! Da hat
die Madam S\*\* aus einem großen Beete im
Küchengarten, ein Gärtchen für mich machen,
und es mit Beilchen, Tausendschon, Krokus, und
ich weiß selbst nicht, was es alles für Blühms
chen sind, bepflanzen lassen: die begieße ich früh
und Abends. Auch habe ich einen kleinen Rechen,
womit ich den gelben Sand hin und her harke,
daß es recht schon sieht.

Am Frentage habe ich auch eine große Freube gehabt: denn es wurden dren Bienensiscke beschnitten. Da habe ich mir gar ein recht süßes Maul gemacht, und ich glaube gewiß, zwep

•

ganze Semmeln mit Honig gegessen. Damit dir das Deinige nicht gar zu sehr voll Wasser läuft, habe ich die Madame S\*\* um die porcellanene Büchse gebeten, die hier folget und die sie für dich und Bruder Karln ganz angefüllt hat. Nun laßt euch den Papa ein paar Dreyer zu Semmeln geben und es euch recht wohl schmecken!

Schreib mir doch noch einmal! Ich bin Dein

Luischen.

Karl an Lottchen in Antwort des vorhergehenden.

Leips. b. 1. April, 1779-

Sch wundere mich nur über meine Geduld, daß du mich nicht bose machest, da du alle Gelegenheit suchest, sie zu ermüden. Immer mein Stolz, mein Stolz! Man sieht, daß du keinen rechten Begriff von dem hast, was Stolz ist. Man ist nur stolz, wenn man sich mehr zu seyn



einbildet, als man wirklich ist: aber nicht, wenn man weiß, was man werth ist; und wenn ich glaube, daß du das fühlest, was dein Bruder werth ist, und deshalb gezwungen bist, sich nach seiner Zurückfunft zu sehnen: so ist das Ehre für bich, weil ich dir dann mehr Einsicht zutraue, als du, wie ich aus dem Erfolge sehe, wirklich hast. — Doch wie konnte ich es freylich anders erwarten? Geistige Vollkommenheiten bist bu nicht vermögend zu beurtheilen, und die sinnlis chen Schonheiten, die dir itt überall der Fruhling anbeut, ziehen dich vollends so von allem Nachdenken ab, daß du nicht daran denkest, was du ist in meiner Gesellschaft entbehrest, mithin keine große Gehnsucht fühlest. Es sey darum, weil du mir doch sagest, daß du mich lieb hast! Daß ich auch dich lieb habe, siehst du daraus, daß ich mich immer mit dir zanke, und du kennst ja das Liedchen:

Was sich nackt, das liebet sich. —

Du hattest wahrhaftig nicht erst nach S\*\* reisen durfen, um zu erfahren, daß es ungezogene Bauern giebt, oder daß sich die Menschen aller Orten gleich sehen: das habe ich dir gewußt, ehe ichs von dir erfahren habe, und ohne auf dem Lande gewesen zu seyn. Was du von den Orten sagst, mag wohl auch von den Zeiten wahr seyn. Gut ist es immer nicht, denn es war dir doch gar zu hubsch, wenn es wenigstens noch an einem oder dem andern Orte so gute Leute gabe, als zu den guldnen Zeiten und in Arkadien gewesen senn sollen, wie ich in den als ten Poeten gelesen habe. Ich bin nicht so bumm, daß ich nicht wissen sollte, daß viel Gefabeltes darunter ist: aber man wünscht es doch, und wir Kinder und jungen Leute warden doch gewiß zehnmal besser seyn, wenn sie z. B. alle auf dem Lande so gut, wie des lieben Gegners Schaund Schäferkinder wären. Ich weiß gewiß, der Papa schickte uns dahin in die Zucht, bis wir groß gewachsen waren. Aber vielleicht



würdest du doch ein eitel Madchen senn, und wenn du auch nur deinen lieben Schatten zur Begleitung neben dir herlaufen hattest.

Ich will bich zur Vergeltung beiner Geschichtchen von ungezogenen Bauern, nicht mit Geschichten von ungezogenen Burgern unterhalten: denn so vick ich weiß, find wir diese Woche über alle in der Stadt gar gezogen und manierlich gewesen; und ich wollte drauf wetten, daß die gute Frau von G\*\* blog ben Gerichtstag bris netwegen angesetzt, um dich durch bose Beyspiele. vom Vosen abschrecken zu lassen. Ich will dir gute vorhalten, um-dich zum Guten zu ermuntern, und ba es mir gleich daran fehlet, (ich mußte dir denn mein eignes vorhalten, welches mir gleich wieder fitr Stolz mochte angerechnet werden,) so mußt du mir erlauben, dir ein paar aus den Zeitungen abzuschreiben, zumal, da du ganz gewiß seit deinem Aufenthalte auf dem Lans de keine gelesen hast.



Bu Supplingenburg, im Herzogthum Bolfenbuttel, besserte philangst ein Mauergeselle einen von gewöhnlichen Felbsteinen aufgeführten und schadhaften Brunnen von 22. Fuß Tiefe aus. Auf einmal horen ihn die Leute von oben um Hulfe schrepen, und sehn ihn in der Tiefe an der Leiter von Schutte bedeckt. In dem Augenblicke stürzt alles von oben über ihn herein, und der Unglückliche wird lebendig begraben. Die hervorragende und befestigte Leiter war an der Morgenseite senkrecht gesetzt. Gegen Morden war eine ziemliche Anbohe: und von Abend her alles eingeschlossen, so daß nicht mehr, als zwen Menschen Raum hatten, den, Jedes Meynung nach zerschmetterten Mann heraus zu ziehen. Als sie acht Fuß tief waren, hörte der Kamerad des Verschütteten ein dumpfiges Gewinsel ben der Leiter, und erkannte die Stimme seines Freundes. Er verdoppelte seine Arbeit und redete oder schrie vielmehr Trost in den Abgrund Fast zwen Stunden hatte er die aussere





sten Krafte angestrengt. Sein Mitarbeiter stieg wegen Enge bes Raums aus der Gruft: er aber arbeitete unermudet fort. Als er acht Ellen tief war, horte er die Stimme deutlicher, aber auch ängstlicher: und die Gefahr für diesen redlichen Menschen wurde außerst groß: denn je tiefer er kam, destomehr senkte sich der Erdboden und er selbst lief mit jedem Augenblicke Gefahr, selbst verschüttet zu werden. Besonders hieng bie Mauer an der Mordseite stark herunter, und aller Schut bestund in brey gegen einander übers stehenden und durch Holzer von einander getries benen Bretern. Der geringste Unstoß an einem Eymer hatte alles zernichtet. Endlich sah er die, an einer Stiege der Leiter emporgestreckte Band seines Freundes. Nach dren entsetzlich sauern Stunden verließen ihn die Krafte und er mußte sich erholen. Auf sein siehentliches Zureden stieg indessen ein junger Mensch hinein und wagte sein Leben. Er loste ihn aber bald wieder ab, und der Eifer ihn zu retten, gab ihm

Er grub auf ben Verwundervolle Stärke. schütteten und mußte dessen Kopf frey machen, ber ganz an die Leiter gepreßt war. Die Ges fahr zermalmet zu werden, ward für beide augenblicklich größer. Der Verunglückte flehte seinen Rettet, ihn nicht zu verlaffen, dieser walzte ihm die Felsenstücke vom Rucken: und so konnte der noch Halbvergrabene mit befreyter Bruft nach funf Stunden Odem schöpfen und gu seiner Stärkung trinken. Noch eine ganze Stunde grub und scharete der edelmithige Arbeiter Erde und Steine von feinem Freunde weg, bis er ganz fren war und mit seinem Erretter nun die Leiter empor klimmte und zum Vorscheine Der treue Freund trug die Merkmale seiner edlen Aufopferung und größen Handlung in Menge an sich. Blutige Sande, zerrissene Nazel, ein zorstoßenes Gesicht, der augenschein. lichen und augenblicklichen Todesgefahr nicht zu gebenken — und doch lehnte er Lob und Benfall mit dem noch höhern Grundsate ab:



"Wenn wir Christen senn wollen, mussen wir so handeln." Rur mit Mühe ließ er sich einer Kleinigkeit zur Erqviekung aufdringen. Der Gerettete besindet sich vollkommen wohl. Man ließ ihm gleich zur Aber und nach vier Tagen konnte er wieder ansgehen. — Ist diese Werschichte nicht herzrührend? nicht höchstpreiswürstig? Denke an alle kleine Umstände, an den Stand, an die gefährliche Lage dieses edlen Mannes! —

Indem ich diese Geschichte abschrieb, kam Herr M. Philoteknos und Herr D. Chronickel. Beide schwakten dir viel Herrliches darüber, und es kamen daben noch verschiedene andere solche Geschichte zum Vorscheine. Hier ist, was ich ungefähr noch davon gemerkt habe. Herr Chronickel bedauerte sehr, daß man nicht den Namen des Mäurers mit angezeiget hätte. Es gesällt mir ungemein; sagte er, wenn Obrigkeiten und Regenten auf solche Handlungen ausmerksamen

sind, und wo nicht mit Gelde, wenigstens durch. offentliche Ehrenbezeigungen belohnten. erweckt zu großen und ebeln Thaten und bie Flamme greift ben unverdorbenen Seelen weiter um sich. So theilte man, fuhr er fort, ben den alten Romern Burgerkronen aus, man schlug Munzen auf die, die einen Burger geret. tet hatten, und wie viel solcher kleiner Anekdo. ten, die der Menschheit Ehre machen, haben sich noch in den alten Geschichten bis zu uns er halten, weil man sie kundbar zu machen bemühet war. Auch unsere Nachbarn sind darinnen weit aufmerksamer, als wir; und ich kann es oft kaum der deutschen Trägheit vergeben, daß wir dergleichen Benspiele, beren sich täglich auch unter uns zutragen, so kaltblutig der Vergessenheit überlassen. Ich las, sagte er, nur vor etlichen Tagen aus Frankreich so eine Geschichte.

Als den zwanzigsten April 1770. die Loire austrat und ein Schiff mit vielen Reisenden unter-

----

gieng, warf sich ein gewisser Notar zu Mont brison, Herr Gonet, mit Gefahr seines Lebens zehnmal in Strohm, und rettete fiebzehn Personen, unter denen eine schwangere Frau und ein Kind war. Dieser, eben so bescheidene, als unerschrockene Burger, genoß der Herzensfreude im Stillen, Diese Unglucklichen gerettet ju haben : allein die Regierung erfuhr es erst vor furzem, und nachdem Herr de Flesselles, Oberaufseher von Lyon, es burch die Aussage vieler Augenzeugen bestätiget hatte, gab herr Mecker, ber erfte Fi. nanzminister dem Könige davon Nachricht. Der Konig beschloß dem großmuthigen Thater offent. lich seine Dankbarkeit darüber zu bezeigen. herr de Flessel ließ also den Herrn Gopet den vierzehnten Februar dieses Jahres nach Lyon kommen, überreichte ihm in Namen des Koniges eine goldne Schaumunze, mit dem Bildniffe des Königes, und der Aufschrift auf den Rand: Par Ordre du Roi au Sr. Goyet: Bu gleicher Beit übergab der Herr Intendant dem edlen



Manne einen Brief vom Herrn Recker, den er von Versailles den 21. Jänner geschrieben hatte.

#### "Mein Bert,

"Der Herr Intendant von Lyen hat mie von " der Großmuth und der Herzhaftigkeit Rach-"richt gegeben, mit der Sie im Monat Upril " 1770. mit Gefahr Ihres eignen Lebens siebzehn "Ungläcklichen bengesprungen, die ohne Sie in " der Loire umgekommen waren. Ich habe das "von dem Könige Bericht erstattet, der immer mit der Gorge beschäfftiget, tugendhafte Sand. "lungen zu belohnen, es bedauert hat, daß diese , ihm nicht eher zu Ohren gekommen. Er. Mai. "haben mir also den Austrag gegeben. Ihnen "eine goldne Schammunze als ein öffentliches Beugniß seiner Zufriedenheit überreichen zu "lassen. Zu dieser Wohlthat fügt er noch einen "jährlichen Gehalt von 300. Livres hinzu, die "Ihnen der Herr Intendant vom ersten Janner bieses Jahres aus zu zahlen Erlaubnis erhält.



"Ich freue mich, daß ich Ihnen diese Beweise " der koniglichen Mildthätigkeit habe verschaffen "können."

Mecker.

Nicht wahr, liebstes Lottchen? auch dich erfreut es, diese kleine Geschichte zu hören. Ich wünschte wohl, wenn so ein junger Mensch wie ich in Unsehung der Kürsten etwas wünschen darf, daß alle Könige, Kürsten und Minister, dem Könige in Frankreich zu solgen Gelegenheit hätten, und ihm auch folgten, wenn sie sie hätzten. — Siehst du? Das sage ich. — Nun weiter Herr D. Chronickel! Der erzählte serner ben der Gelegenheit eine allerliebste Geschichte, von einem englischen Herrn, die er irgendwo vor kurzem gelesen hatte.

(Die Fortsetzung folgt.)



Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Das Brob.

## Meues Rathfel.

Wir Menge Kinder, die von Einem Vater stammen,

Wir alle wohnen hier und in der Nah beysams men:

Doch, jedes hat zu seinem Sige

Ein eigen abgesondert Haus -

Und zwar ein Haus mit einer Spiße.

Im Alter jagt man all' uns auf Einmal heraus.

# Kinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CXCVIII. Stuck, den 17. April, 1779.

Fortsetzung bes vorigen Studs.

eine Wette von tausend Guineen geschlossen, (das ist dir, wie Herr D. Chronickel sagte, auf sechstausend Thaler,) wer dem andern es im Lausen zuvor thun wurde. Denn das soll in England sehr gewöhnlich, und noch das wesnigste sehn, was ben solchen Gelegenheiten aus Spiel gesetzt wird. Was aber erst andere von den Zuschauern ben diesen Gelegenheiten verwetten, wer den Preis von beiden davon tragen wird, je nachdem sich einer sur den, oder für jenen interessiret, das soll unglaube XV. Theil.



Dieß fehlte auch hier nicht und tausend Guineen wurden ist verwet. Die beiden jungen Wettlaufer traten tet. hervor und zogen die Augen aller Zuschauer auf Der eine war ein schöner Jungling, der die Stimmen und Wünsche der meisten um so viel mehr für sich hatte, je ungestalteter und unangenehmer des andern seine Figur war. Aber den Wettern, die sich fur den ersten erklarten, fiel der Muth gar sehr, als diesem gleich benm Unfange der lette schon um ein großes Stuck zuvor kam. Mahrendihres Laufs erhub sich ein gewaltiges Larmen unter dem Volke, indem einige Berichtsdiener eine arme alte Frau sehr übel behandelten und fortschleppten, weil sie ihnen nicht ins Gefängniß solgen wollte. So sehr der Lette mit seinem Laufe beschäftiget war, ward er es doch gewahr, that einen Sprung heraus und fragte, warum man diesem armen Weibe so übel begeg. nete? — Weil sie uns nicht gutwillig folgen will, versette einer von ihnen. Sie ift 20. Guineen

- July



schuldig und wir sind befehliget, sie in Verhaft zu bringen. — Laßt sie in Ruhe, sagte der groß= muthige junge Mensch, zog zwanzig Guineen aus dem Beutel und gab sie ihnen. —

So wie die Wettet für den ersten schon im Beiste triumphirten, so gaben die andern ihr Geld so gut, als verloren. Indessen warf er sich wieder in seine Laufbahn, und ob ihm gleich indessen sein Wettrenner weit, weit zuvorgekommen war, so holte er ihn doch nicht nur. noch ein, sondern überlief ihn. Was das für ein Freudengeschrey unter bem ganzen Volke war, fuhr Herr Chronickel fort, das kann man sich vorstellen! Man vergaß die ganze schone Figur des ersten und wurde nur von der schönen Handlung des letztern fortgerissen, der sich weder den Verlust der Ehre noch des Geldes blenden ließ, die Empfindungen seines mitleidis gen und eblen Berzens zu verläugnen. Denn so eitel die erste auch in Absicht des hier zu erlangenden Sieges war, so kennt man doch die

Menschen zu gut, als daß nicht viele in diesem Falle noch den jungen Herrn als einen Thoren hätten verlachen sollen, da die Ehre der meisten Abgott ist.

Ich für meine Person muß dir sagen, daß ich selbst eine ganz unaussprechliche Freude hatte, daß er noch den andern überlaufen hat, und wenn ich auch selbst zehn Thaler für ihn verwettet und verloren hätte. —

Unser lieber Herr Magister Philoteknos sagte: er wolle doch auch eine kleine Geschichte erzählen, die selbst hier vor wenig Tagen vorgesfallen, die auch ein Beweis von einer sehr edlen und dankbaren Gemüthsart sen und eben so wohl eine Stelle in öffentlichen Blättern verdiene, als andere von fremden Orten.

Eine arme Weibsperson hatte ben einem Würzkrämer viel Jahre als Kinderwärterinn gedienet. Alt und unvermögend konnte sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr Dienste thun und



lebte also von dem öffentlichen Almosen. obgedachte Mann mit seiner Familie aber that ihr immer noch Gutes und unterstützte sie nach seinen Kraften. Auf einmal kundiget ihr ein angesehener Kaufmann alhier eine wichtige Erbs schaft aus Holland an. Die gute Frau freute sich bloß darüber, weil sie ihren Wohlthatern noch ihre Dankbarkeit zu beweisen in Stand gesetzt wird, bittet sich ben obgedachten braven Leuten ein Stubchen mit ihrem durftigen Unterhalte auf Lebenszeit aus, und machet ein Testament, worinnen sie diesen einen Theil ihres Vermögens, und dem andern dem Waysenhause vermachet. Ein alter Mann, der ebenfalls vom Ulmo. sen gelebet hat, wiederfuhr fast zu gleicher Zeit ein gleiches Gluck durch eine Erbschaft. man es ihm ankundigte, hörte er es mit der größten Gelassenheit an und sagte: Vor zwanzig Jahren wurde es mir vielleicht Freude veruts sachet haben, ist will ich in meiner Armuth bis an mein Ende verharren und mich freuen, daß



ich noch andern Armen wohlthun kann. Sogleich machte er zum Besten des Armenhauses
sein Testament, und behielt für sich nur ein Weniges. —

Ueber den kleinen gelehrten Pfarrsohn hatte ich Lust gehabt, recht herzlich zu lachen, wenn mich nicht der Papa erinnert hatte, daß er mehr mein Mitleiden verdiene. In der That; was kann der arme Knabe dafür, dem es sauer genug wird geworden seyn, ehe er die vielen Vaterunset in Ropf gebracht hat? Unser Papa läßts wohl bleiben, daß er mich so vor den Leuten examinirt, ob ich es gleich bisweilen wünschte: benn et sagt: wenn du gehörig antwortest, so konntest du dir Wunder einbilden, was du für ein Mensch warest, da das Verdienst das zu wissen, was uns gelehrt worden, so gar groß nicht ist; und, haben wir Talente, so verdanken wir sie Gott, nicht uns. Bestündest du aber schlecht, so mußte ich und du, wir beide uns vor den Leuten schä

5 500kg



men. Endlich mussen wir doch nicht glauben, daß andere an dem, was wir oder unsere Rinder wissen, so großen Antheil nehmen, als wir: das Lob, das sie ben den Gelegenheiten geben, ist immer so gut, als ein mit Ungestum erbetteltes Almosen. —

Mit dem Briefschreiben geht es mir gerade, wie dir. An dich wollte ich mit leichter Mühe ein Buch schreiben und wenn ich einen Neusahrs. glückwunsch oder so etwas schreiben soll und es recht schön machen will, so schickt und reimt sichs nicht. Woher es kömmt? Ich glaube eben dasher, weil man es schön machen, und die geswöhnlichen Ausdrücke, die immer die natürlichen sind, für zu schlecht hält: sie werden also, wie des Landraths seine Familie, geziert und affektirt. Seht es mir doch manchmal so, wenn ich bey fremden Leuten zu Gaste bin, und recht ehrbar thun will: da werse ich dir bald die Gabel, bald das Messer unter ben Tisch, verschütte den Bissen unterweges, ehe er an Mund kömmt,



oder stoße ein Glas um: so bald ich aber mehr bes kannt werde, geht alles gut und in seiner Ordnung.

Ich denke wohl der Papa wird uns das Bergnügen machen und euch abholen. Er macht uns ja zu gern ein Vergnügen, so bald er nur kann. Ich wollte mich gewiß recht sehr freuen. Freuen werde ich mich allezeit, daß ich dich und Luischen wieder sehen soll: denn ich bin

#### Dein

treuer Bruder Karl.

### Frise an Luischen zur Antwort.

er Honig hat recht gut geschmeckt, und es ist nur noch wenig in der großen Büchse übrig, so brav haben Karl und ich hincin gegessen. Bedanke dich ja ben der Madam &\*\* in unsern Namen recht sehr. Die Mama wird schon sorgen, daß die ledige Büchse wieder richtig wird übergeben werden.

Weißt du, was die Mama sagte, als ich ihr von deinem Gartchen erzählte? " Ru, da wird sich das Madchen schon zurichten! Ich weiß. daß die Schurzen und Rocke lieblich aussehen werden, wenn sie den Tag über in der Erde matscht, und mit den Rechen harkt!" - Doch du hast nicht allein einen Garten, der Papa bat mir etliche Groschen, zu ein paar gelben Beilden, eine Levkon und etliche Aurikelstockchen gegeben: die habe ich vor unser Fenster gestellt und auf unsern kleinen Bang habe ich einen langen Raften gesetzt und schone bunte Bohnen gesteckt: sie sind dir schon ausgeschlagen, und die will ich an Fåben hoch hinauf ziehen, damit es ganz grun wird: denn der Papa wird dies Jahr schwerlich einen Garten miethen. Er sagt, je größer wir wurden, besto mehr brauchten wir, und unser Unterricht erfodere mehr Aufwand. Er hat Recht: ich machte es eben so. ver will einen Sparer haben und wir können ja auch alle Abende spakieren gehen.



Lebe wohl! vielleicht haben wir die Freude, dich auf den dritten Feyertag abzuholen. Ich bin

#### Dein

treuer Bruder.

Die schone Witterung, die Muße, die gustige Einkadung meiner Freundinn, und das drinz gende Bitten meiner beiden Sohne bewogen mich ihre Wünsche zu erfüllen, und ihre beiden Schwestern in S\*\* den dritten Feyertag abzusholen. Ich kannte unser Freundinn Gastsreysheit, erbat mir also den Herrn Papillion zur Gesellschaft, da seine Kenntniß in der Natursgeschichte ben vorkommenden Gegenständen, die uns auf dem Lande die Natur anbeut, für mich und meine Kinder eben so lehrreich, als augenehm ist. Meine Mädchen, die wir von unser rer Ankunft unterrichtet, waren uns über eine halbe Stunde entgegen gegangen und hatten uns auf einem Rasenhügel sehnsuchtsvoll erwartet.



5 500lc

Raum mochten sie den Staub von unserm Wagen entdeckt haben, so waren sie uns mit ausgebreiteten Armen und einem lauten Freuden.
geschrey entgegen geeilt. Wir, denen sie unset Rutscher von fern meldete, stürzten uns aus den Wagen ihnen entgegen, und nachdem die ersten freudigen Umarmungen des Wiedersehens und der Bewillkommung vorüber waren, begleiteten wir sie sämmtlich vollends zu Fuße in das Derf.

Wie viel hatten ist die Brüder und Swesstern sich nicht auf den Rückwege zu erzählen! Sie führten einander an Händen vollek Liebe und Eintracht und alles war an ihnen so heiter und fröhlich, wie Feld, Wiese und Wald umher. — O! sagte meine Frau zu ihnen, wenn Ihr doch immer so friedlich und sanft gegen einander wärret! Ich sehe wohl, man muß euch durch kleine Trennungen fühlen lassen, wie nöthig Ihr einsander zu eurer gegenseitigen und gemeinschaftlichen Slückseligkeit seyd. Bensammen und zu



Sause giebts immer kleine Zankerenen unter euch. Das eine nacht, das andere will es nicht leiden, das dritte bittet um etwas oder maßt sich einer Sache an, die dem vierten gehöret, und es ihm versagt. Wenn eins was bejahet, so vermeinet das andere, und widerspricht, wenn dieß etwas behauptet: und kaum send Ihr von eins ander, so wollt Ihr vor Sehnsucht vergehen. Das letzte mag wohl daher kommen, sagte ich, weil es ihnen dann am Streite fehlet und sie immer gern Segenstände haben wollen, wo sie ihren With, kleinen Stolz, Rechthaberen und Habsucht auslassen möchten.

Ach nein, erwiederte Lottchen, es ist oft nur Scherz; und ohne solche kleine Zänkerenen würde das Gespräch oft einschlafen. Und der Sieg, den man über den andern erhält, siel Karl ein = = u nähret deinen kleinen Stolz und tauget gar nichts, setzte ich hinzu. Man gewöhnet sich nach und nach zum Widerspruche, höret nichts, ohne



anderer Mennung zu seyn, behauptet die selts samsten Dinge, vergift ber, einem jungen Menschen so nothigen Bescheidenheit, will überall bas Wort führen, und das lette Wort behalten. Ist betrifft es Kleinigkeiten von Mennungen oder Sachen. In einem hohern Alter verleitet diese Mennung oft zu Miderspruch in wichtigen Dingen, und zu den seltsamsten Ubwegen in Handlungen und Meynungen; und die meisten Streitigkeiten nicht nur unter gemeinen Denschen, sondern selbst unter den Gelehrtesten von jeder Wiffenschaft haben oft keinen andern Grund, als Disputirsucht, und weil sie einander nicht verstehen und nicht verstehen wollen. glaubt mir, Rinder, es ist weit beffer so fried. fertig, wie Ihr ist zusammen einher geht, und Hand in Hand des Lebenspfad fortzugehen, gelaffen und liebreich in seinem Betragen und eben so ruhig in seiner Seele zu feyn. Wie weit lieblicher ist die schone sanfte, heitre Fruhlingsluft, als ein ungestümer Wind, der alles empor

. .



treibt! — Sie versprachen von Stund an so gütig und liebreich, wie ist, auch immer gegen einander zu seyn! — Der Himmel gebe, daß der Vorsatz den heutigen Tag', da Ihr einander nach etlichen Wochen das erstemal wieder seht, überleben möge! — Unter diesen Gesprächen kamen wir auf dem Hose an, wurden freundlich ausgenommen und gut bewirth et.

Ich will mich hier nicht auf alle Unterhaltungen einlassen, die uns diesen Tag höchst vers
gnügt machten. Ich muß sagen, daß kein reis
zendes Fleckchen um das ganze Suth her war,
das Lottchen nicht ausgespüret hatte und wo sie
uns nicht von dem Vorzüglichen unterrichtete.
Vald war es eine schöne Gruppe von Bäumen,
bald eine angenehme Aussicht; bald eine natürliche Laube, von denen das umgebende Sehölz
sehr angenehme bildete, bald ein schattenreiches
Oertchen, den sich die Nachtigallen vorzüglich
zum Wohnplatz erlesen. — Luischen ermangel:

- 151 h



te nicht uns an ihr Gartchen zu ziehen, das sie iht mit einem Thränchen in Auge betrachtete, weil sie bald Abschied nehmen soste. Indessen tröstete sie Madame S\*\* durch das Verspreschen, daß der Gärtner dessen fleißig warten, alle Markttage sein Produkt ihr in einem schönen Sträusichen überschiesen, und sie es bey ihrer Wiesderfunft um vieles verschönert sinden sollte. — Besonders machte ihr der Gärtner Hoffnung, daß ein kleines Staketenhüttchen, das er ihr am Ende desselben zusammen gebaut, mit den schönssten bunten Bohnen, die sie bereits selbst gesteckt und von denen der Keim bereits sichtbar war, ganz ben ihrer Weiederkunft würde bewachsen seyn.

(Die Fortsetzung folgt.)



Auflösung des Rathsels im vorhergehenden Blatte.

Die Kornähre.

#### Meues Rathsel.

Sehr klein ist mein Kanal; und doch wie fruchtbar ist

Der Strohm, der sich durch mich auf odes Land ergießt:

Die Früchte, die so gleich, indem er fließt, entstehen,

Sind gut und schlechter Art, sie bleiben und ver= gehen.

Bricht Ueberschwemmung ein, so schüttet allemal Der nahe Quell sich aus, und doch nicht der Kanal.



## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

den 24. April, 1779.

## Fortsetzung des vorigen Stucks.

viel umher gestrichen waren, kamen wir ganz müde an einen schonen Teich, der mit schlanken Buchen und Erlen besetzt war. Hier lagerten wir uns und hörten dem lieblichen Gesange der Vögel zu, in die sich aber das heis schere Geschrey der Frosche mischte. Die Masdam Sie meynte; sie wolle viel darum geben, wenn sie einen heiligen Antonius auftreiben könnste, der den Froschen Stillschweigen geböte, oder noch besser, sie gar verbannen könnte.— Zur dienste steundlichen Rachricht sur meine jungen Leser dies net nämlich, daß dieser Heilige, wie die Fabel XV. Theil.

erzählt, so gewaltig gepredigt, daß die Fische, vers muthlich also noch mehr die Frosche, ihre Köpfe aus dem Wasser gestreckt und ihm zugehöret; und an vielen Orten, wo keine Frosche zu sehen und zu hören sind, schreibt der Aberglaube dieß Ver= dienst ebenfalls einem ober bem andern Heiligen zu, wenn es anders eines ware, diese unschuldis gen Thiere aus dem feuchten Gebiete, das ihnen die Matur zur Wohnung bestimmt, verwiesen zu haben. — Ich gestund Madam & \* \*, daß ich sie hochst ungern auf dem Lande vermissen wurde und eine Gegend, wo sich diese Sanger oder Quacker, wie sie dieselben zu nennen beliebte, im Frahlin: ge nicht sehen und nicht horen ließen, für eine halbe Eindde ansehen würde. Aber, verfeste fie, das einformige, eintonige, heische Geschren wie ists möglich, daß das das Ohr eines Menschen entzücken kann? -- " Micht entzücken, Madam! ich sage nur, daß es nichts Widriges sur mich hat: dieß würde es freylich nicht seyn, wenn ich auf meiner Stube ein paar hundert solche



Chorsanger um mich haben und Tag und Nacht ihnen zuhören müßte: aber in freyer Luft', wo sich der Schall verliert, der Gesang der Vögel, das Gesumse der Insetten, das Gebrüll und Serblöck der kleinen und größern entfernten Heerden sich darunter mischt, und unter wiederholten Pausen und mannichfaltigen Abwechslungen die Lüfte erfüllet, da hör ich diese Musick gern: die ganze Natur scheint mir dann Ein Leben zu haben und mir fällt stets die frohliche Ermahnung des Psalmisten ein: "Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!"

Wahrend dieses Gesprächs hatte sich Luischen von uns geschlichen und kam iht in vollem Lause wieder zu uns, indem sie ihre Schürze sorgfältig vor sich zuhielt. Wir waren voller Neugierde, was sie für einen Schaß möchte erhascht haben: ehe wirs uns aber versahen, schüttete das leichtzehe wirs uns aber versahen, schüttete das leichtzettige Mädchen ein Dukend Frosche, die sie inz dessen gesangen, ihrem Geschwister auf den Schooß. Wir lachten: aber Madam S\*\* sprang voller Schrecken auf, und entsernte sich mit einem entz

Wir alle wußten kaum, was setlichen Geschrey. ihr wiederfuhr, indem meine Rinder keinen Bedanken hatten, daß man sich vor diesen unschuldis gen Thieren furchten konne: denn von Kindheit an habe ich und ihre Lehrer sie gewöhnt, diese und andere dergleichen Geschöpfe, als Spinnen, Mäuse u. s. w. nicht nur ohne Grauen zu sehen, ju betrachten, sondern selbst anzugreifen. Sie erhielt indessen einen scharfen Verweis wegen ih. rer wenigen Vorsicht und der Erinnerung, nies mals mit Dingen zu scherzen, vor der manche Personen einen Abscheu haben konnen, ehe man folches mit Sicherheit weiß; auch wenn dieser 26 scheu sich auf falsche Vorurtheile gründete. Wir giengen Madam &\*\* geschwind nach und baten fie um Verzeihung, und sie gewährte sie Luischens Unbedachtsamkeit um so viel eher, da sie ihr Lieb. Wir versicherten sie, daß die Kusten von diesen ihr unangenehmen Sasten gesäubert waren, wenn sie mit uns auf das angenehme Platschen zurückkehren wollte. Sie bat sich aber

Total Control



aus, daß sie sich beutlauben mochte, weil sie gerneinige Anstalt zum Abendessen machen wollte und nahm auch von uns weiter keine Begleitung an.

Herr Papillion war zurücke geblieben, und als wir uns wieder gelagert hatten, sagte er zu meinen Kindern: es sey nicht genug, daß sie sich vor den Froschen nicht fürchteten, ob sie aber sonst eine vertraulichere Bekanntschaft mit ihnen gemacht hätten? Lottchen und Karl sagten: So ziemlich! versicherten ihn inzwischen, daß, da sie leicht Manches davon könnten vergessen haben oder auch noch nicht wissen, er ihnen viel Freude durch die Wiederholung machen würde.

Run sagte Herr Papiklion, ich habe von Luisschens voriger Losgebung ihrer Gefangenen doch wieder ein paar arme Schelme eingehascht, und sie stecken in einem Kerker, wo sie sich eben nicht ganz wohl befinden werden, da sie ganz außer ihrem Elemente sind. Hier brachte er aus jedem seiner zwo Nocktaschen einen Frosth von verschies



dener Farbe gezogen. Was ist das für einer? fragte er.

Untwort. Der braune Graßfrosch — und bas? — der grüne Wasserfrosch.

Papillion. Recht, meine Freunde! Es giebt nämlich in unsern Gegenden dreyerley Arten. Zu den beiden, die Ihr genannt habt, kommt noch der Laubfrosch.

Der braune Grasfrosch ist der erste, den man zu sehen bekömmt, so bald er nur den Frühling wittert: und dieß ist der. — Er zeigte uns
ihn und der zweyte mußte indessen Gefangenschaft unter seinem Hute halten. — So bald
im Merz und Anfange des Aprils die Sonne
Eis und Schnee weggezehrt hat, kommen sie aus
ihren Schlupswinkeln hervor. Das Männchen,
wie dieß hier, ist an dem Leibe graulich weiß,
das Weibchen schön gelb und röthlich braun gesprengt.

Lottchen. Ich dächte aber, ich hätte auch Frosche von andern Farben gesehen, Herr Pappillion?

- ----



Papiklion. Sanz recht! Auf dem Oberleibe ändert sich die Farbe oft: denn sie legen ihre Haut, wie einen Schleim fast aller acht Tage ab.

Ey, rief Frike, das ist gut, daß böse Schulds leute oder Mauseköpfe das nicht können! da würden sie allezeit nach acht Tagen nicht mehr auszusinden seyn oder alles abläugnen.

Papillion. Jaja, drum weiß die Natur wohl, was für ihre Geschöpfe nothig ist. Ein ehrlicher Mann aber, er möchte Haut oder Gessichte andern, würde immer ein ehrlicher Mann bleiben. —

Ihr Laich, von dem ich euch zu seiner Zeit welchen zeigen werde, besteht aus Spern, die wie schwarze Füchelchen aussehen und mit einem durchsichtigen Schleim umgeben sind, daher denn dieser sich mit dem Weissen eines Vogelepes, jesnes aber mlt dem Dotter vergleichen läßt. Ein einziges Froschweibchen giebt sechs bis eilshundert solcher Eperchen von sich.



En wenn daraus lauter junge Frosche werden, wie viel Millionen mussen da in einer Pfüße das Tagelicht erblicken! Aber, sagte Karl, wer hat ihnen die nun nachgezählt?

Papillion. Wer sonft, als die amsigen, aufmerksamen Naturkundiger, die noch weit muhsamere Beobachtungen dieser Urt vorgenommen haben. — Co balo die Eperchen gelegt find, fallen sie im Wasser zu Boden. Bald darauf breitet sich das Weiße mehr und mehr aus. Das durch werden sie leichter, als das unter ihnen befindliche Wasser und von demselben in die Ho. he gehoben. Ihr werdet daher oft in Sumpfen und Teichen, wann es weiter hinkommt, solchen Froschlaich auf der Oberfläche des Wassers schwims men sehen, der von dieser Urt Frosche ist. von den Wasser und Laubfroschen bleibt auf dem Voden liegen oder hångt sich an Wassergewächse, weil sich das Schleimichte an denselben weniger ausbreitet.



Die Zeit, die vom Epe bis zum völlig ausgebildeten Frosche verstreicht, beträgt ein viertel Jahr, vom Anfange des Aprils bis zu Ende des Junius. Während der Zeit nähren sich die Froschwürmer von bem Ochlamme, der sich an den Wassergewächsen befindet, an denen man sie auch häufig antrifft. Es ist wunderbar, wenn man ihren fortgehenden Wachsthum von Tage zu Tage bemerket, wie der sorgfaltige Beobach. ter Rosel gethan, in dessen Buche von Froschen ich euch zu Hause denselben in abgebildeten schör nen Figuren zeigen kann. Erst sind es unform. liche Würmer: dann werden sie zu Fischchen: sie erhalten Franzenangehäuge, die sich wieder verlieren: erhalten dicke Kopfe und enformige Leiber mit spiken Schwanzen: bekommen endlich Hinterfüßchen: nach und nach bilden sich die übrigen Theile und haben ein ganz besonders Unsehen, indem fie weder einem Frosche noch einer Endere vollkommen ähnlich sehen. Wann Re ihre vier Fusse nun völlig erhalten haben,

fångt sich allmählig ihr Schwanz an zu verlieren, ohne daß man weiß, wo er hinkommt, bis ende lich der vollkommene Frosch gebildet ist. Wunderbare ift, daß sie mit Veränderung ihrer innern und außern Theile auch ihre Natur ganz verandern. In ihrem ersten Elemente nahren sie sich von Wasserlinzen ober auch Blattern und Pflanzen; so bald sie aber Land besteigen, ekelt sie vor dieser Speise und sie nahren sich von Wurmchen und Insekten. Nunmehr gehen sie aus bem Waffer. Daher sieht man sie auch zu Unfange des Julius in sumpfichten Gegenden zu ganzen Heeren, sonderlich des Abends ganz klein und niedlich herum hupfen. Den Tag über halten sie sich ganz still, unter dem Grase und mancherlen Bedeckungen auf; benn sie fürchten sich vor der Verfolgung der Raben, Stare und anderer Wogel, es mußte denn ein warmer Regen erfolgen: dann werden sie munter und fturs zen in solcher Menge hervor, daß man keinen Fuß fortsetzen kann, ohne auf welche zu treten:



unter sie mischt sich auch wohl eine Menge junger Kroten, die zu eben der Zrit ihre gehörige Gesstalt erhalten.

Rarl. Aba, lieber Herr Papillion! bas wird wohl der Froschregen seyn, von dem die Leute so viel schwaßen? Ich weiß aber, daß es falsch ist, und habe gar recht lachen mussen, als ich noch im vorigen Jahre, mit einem sonst vers ståndigen Herrn Hofmeister ums Thor nach eis nem Gewitterregen herum gieng. Der erzählte es, seinen jungen Herrn auf folgende Weise: die Sonne zog mit ihren helfen Strahlen unter ans dern Feuchtigkeiten auch Froschlaich mit in die Hohe und brutete fie so in der Luft aus: dann fielen die kleinen Frosche mit den Tropfen herunter. Ich bin aber doch oft genug im Regen gelaufen, es ist mir aber mein Tage kein Frosch auf die Rase gefallen. Ich sagte ihm bas: er wurde aber bose und sagte, ich verstunde es nicht; da schwieg ich.

Und da thast du recht! sagte ich, denn wenn sich die Leute nicht von einem Irrthume wollen überzeugen lassen, muß man ihnen, wenn nicht Sefahr daben ist, seine Weisheit nicht aufdringen.

Papillion. Allerdings ist die Meynung vom Froschregen, so sehr sie noch ben dem gemeinen Mann herrschet, höchst lächerlich. —

Wenn die Rächte kalt zu werden anfangen, so marschiren sie wieder ins Wasser und kriechen in Schlamm, bis sie der Frühling wieder hervorlockt. Sie wachsen bis ins vierte Jahr und sind auch alsdann erst im Stande, ihr Geschlecht sortzupflanzen, indem der oben angeführte Unterschied des Geschlechts an ihnen zu bemerken ist. Sie leben bis ins zwölste Jahr: aber wie wenig bringen es zu einem so hohen Alter! da sie Siorche, Vögel, Fische, Mäuse und Menschen zu Feinden haben.

Ihre Beute pflegen sie mehr zu erwarten, als aufzüsuchen. Kömmt ihnen ein Insekt vor

- ---

die Augen, so bleiben sie ganz unbeweglich sitzen, bis es ihnen nahe genug ist: dann hüpfen sie öfters einen halben Schuh weit geschwind zu, schlagen ihre Zunge heraus und ziehen es durch dieselbe in Mund. Diese verdient gesehen zu werden. — Er sperrte also dem Frosch den Mund auf und zeigte uns, daß seine Zunge nicht hinten, wie allen andern Geschöpfen, sondern forn unter der Rieser angewachsen ist und also rückwärts im Munde liegt. Wir bewunderten auch hier die Weisheit des Schöpfers, die in den geringsten Geschöpfen alles so herrlich zur Absicht eingerichtet hat.

Durch Hulfe seiner erhabenen herausstehenden Augen, suhr Herr Papillion fort, kann der Frosch so gut hinter sich, als vor sich sehen. Seine Vordersüße, wie Ihr seht, haben vier gespaltene, die Hintersüße aber fünf Finger, die mit einer Schwimmhaut an einander gewachsen sind. Sie können so wohl Schwimm, als Springsüße genannt werden: denn sie dienen zu

·

beiden. Und dadurch unterscheidet sich dieser Frosch hauptsächlich von der Kröte, denen er der Farbe nach ziemlich nahe kömmt.

Pfuy! rief Lottchen; die Kröte! das ist ein häßlich Geschöpf! Sagen Sie mir ja den Un=terschied recht, daß ich nicht einmal einen Frosch für eine Kröte erhasche. Karl. Ich dächte, der Unterschied ließe sich seicht bemerken? Wir haben ja ich ihrem-kriechenden langsamen Sang so oft an den Sartenplanken und Manern zugessehen, und springen, glaube ich, thun sie fast gar nicht.

Papillion. Ganz recht! der Frosch aber macht sehr hohe und weite Springe. Ein Frosch sist wie ein Hund auf seinen Hintersüßen. Ausserdem kann man auch die Kroten an ihren mit Warzen besetzten, plumpen, zusammengesschobenen Körper und kurzem Kopfe erkennen. Er wird auch der stumme Frosch genennt, doch ist er nicht ganz stumm. Er giebt einen Laut von sich, der aber mehr einem Srunzen ähnlich ist.



Frise. Aber sagen Sie mir! Ist die Kröte benn giftig? Ich habe gehöret, daß man ihnen immer sechs Schritte vom Leibe bleiben müßte, soust bespritten sie einen mit Gifte! daher reise ich allezeit aus, wenn ich eine Kröte sehe.

Papillion. Davor zu laufen braucht Er eben nicht; ob ich Ihm gleich nicht rathen wollte, sie so, wie etwa einen Frosch zu betasten. Sie bas ben in den Drufen einen giftigen Saft, von dem Ihm leicht die Hande auflaufen konnten. — Doch wir kehren zu unsern Froschen zurück. Die Mannchen haben an dem untern Ricfer ein paar Blasen, die aber nur sichtbar sind, wenn der Frosch schrept, oder wenn man ihm durch den Mund oder die Nasenlöcher Luft einblast. ihren Augen haben sie eben so ein Hautchen, wie die Wögel, das sie über die Augen ziehen konnen, durchsichtig ist, und man, wenn man sie in ein Glas Wasser sett, deutlich sehen kann. haben ein sehr zähes Leben. Man hat ihnen das Herz aus dem Leibe geschnitten, und sie sind

noch etliche Stunden herum gehüpft. Das herausgeschnittene Herz hat sich noch nach zwölf bis vierzehn Stunden bewegt = . Das Herz aus dem Leibe gerissen? schrie Luischen. O was sind das für grausame Menschen gewesen! Und das war doch bloße Neugier? — Sie sinds doch nicht etwa selbst gewesen? Gewiß, ich könnte Ihnen nicht wieder gut seyn.

(Die Fortsetzung folgt.)

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Eine Schreibfeder.

#### Meues Rathsel.

Du bist in Frenden oder Leid; Mach dem wählst du ben mir das Kleid. Durch Feuer qualst du mich zu dicken, heißen Zähren,

Die zu Geheinmissen dir manchen Dienst gewähren.

## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CC. Stud,

ben 1. Man, 1779.

## Beschluß bes vorigen Stücks.

ein, mein gutes Rind, verlette Herr Papillion: bazu bin ich zu mitleidig, fo gern ich den Wundern der Matur nachspure. Aber die girten Frosche mussen sich noch mehr ges fallen lassen. Man zieht ihnen die Haut ab, die nur durch einige Fasern an das Fleisch befesti. get ist, und also leicht abgezogen werden kann und beblenet sich ihrer zum Krebsfangen. Sa, sollte ich nimmermehr Krebse effen, so gern ich sie essen mag, so werde ich sie nicht um eines armen Geschöpfes Haut verkaufen. Immer wur. de ich denken, wie es mir dauchten wurde, wenn

XV. Theil.



ein Löwe oder Panther mir die Meinige abzies hen wollte, um sich ein leckerhaft Gerichte zu vers schaffen? Wahrhaftig! die Menschen sind doch rechte Tyrannen ihrer Mitgeschöpfe.

Papillion. Dsie brauchen sie nicht nur um andere Thiere damit zu fangen: sie sind vor ihorem Appetit selbst nicht sicher. Wie viel arme Frosche müssen den Leckern nicht ihre Reulen herzgeben: doch nimmt man die am liebsten von Wasserscöschen, weil diese Art die andern an Größe weit übertreffen. Die Liebhaber lassen sie im Julius und den folgenden Monaten sangen, weil sie da am seischissten sind. Man fängt sie mit Angeln und Hamen, oder schießt sie mit besondern Froschschneppern.

sottchen. Je, wie muß denn das Ding schmecken? Ich dächte, das verlohnte sich kaum der Mühe.

Karl. Huy! das sich das Mitleid verliert, wenn es bey dir auf eine neue Leckeren ankömmt.

Lottchen. Du kannst mir sie vorsetzen, ich esse dir sie gewiß nicht. Aber :==

s soli-



Karl. Aber machen Sie uns lieber mit den übrigen Froschen vollends bekannt und hören Sie nicht weiter auf die kleine Plauderinn!

Lottchen drohte mit dem Finger und Herr Papillion fuhr fort:

Der grune Grasfrosch, so wohl Mann. chen, als Weibchen hat ein grasgrunes Kleid mit schwarzen Flecken besprengt. Doch ist die Farbe ben einigen heller, bey andern dunkler und bep manchem gar hellbraun, bey allen aber gehin dren gelbe Striefen über den Rucken, woran Die Mannchen man sie gar leicht erkennt. treiben, wenn sie schreyen an beiden Seiten aus den Winkeln des Mundes ein paar weiße Blasen heraus, die dem Weibchen mangeln. Gie paaren sich erst im Junius. Um diese Zeit lassen sie sich bey Tage und Racht stark hören. Ihr Gehör ift sehr scharf: denn so groß auch die Menge ist, die zusammen schreyt, so schweigen sie doch mit Einem male stille, wenn sich halbweg ein Schall hören läßt. Ihre beiden hellen, mit

Gold eingefaßten Augen sind so rund und erhaben und stehen im Kopfe so stark heraus, daß der Frosch alles, was vor und hinter ihm vorgeht, leicht übersehen kann. Seine Nahrung besteht nicht nur aus mancherlen Insekten, sondern auch aus andern Thieren, die er zu verschlucken fähig ist. So wagt er sich, wenn er ausgewachsen ist, selbst an einen jungen Sperling, eine Maus u. s. w. sa, die ganz jungen Enten sollen nicht ganz sicher vor ihm seyn. Rösel hat in dem Magen dersekten bisweilen zwey bis drey Wassereidechsen gestunden. Alles aber verschlucken sie ganz, wie es auch die übrigen Froscharten thun. Störche, Reiher, Enten und Naben sind ihre Feinde.

Es ist uns nun der Laubfrosch noch übrig, der kleinste unter dem Froschgeschlechte!

Luischen. D ja, und auch der artigste, niede lichste, dem ich gar recht gut bin. Erhasche ich nur einen, so weiß ich schon, was ich thun will: ich werde aber niemanden etwas sagen.



Lottchen. Ja, weil es so viel Weisheit zu errathen braucht. — Vermuthlich aber ist auch die Kleinheit das, wodurch er sich am meisten von den übrigen unterscheidet?

Papillion. Es giebt doch auch noch andre Dinge. So befinden sich z. B. an den Zehen der Hinter= und Vorderfüße besondere runde und sleischigte Knöpschen, die den andern Froschen mangeln. Er verändert bisweilen seine Farbe, wird blaulicht, gräulicht, blaulichtgrün, und endzlich wieder schön grün. Den Winter über verzbirgt er sich im Schlamm und in der Erde, den Frühling bringt er im Wasser zu und die übrige Zeit auf den Bäumen und Sesträuche. Er würsde aber schwerlich hinaufslettern können, wenn er nicht, wie die Erdschnecken eine klebrichte Feuchztigkeit an sich hätte, durch die er sich leicht an alle Körper anhängen kann, daher er auch an den glättsten Spiegelglase aussteiget.

Luischen. Jaja; drum will ich ihn auch in ein Glas stecken: benn er soll ein guter Wetter.

prophet senn, und wenn Ihr einmal spahieren gehen wollt, sollt Ihr mich allezeit fragen, ob Ihr es sicher thun könnt oder nicht: denn ich darf ja nur Achtung geben, ob er brav schreyt.

Papillion. Und wenn Sie, mein liebes Mädchen, ein Froschweibchen erhascht, so kann Sie ewig warten und er schrept doch nicht.

Rail. O Luischen denkt, weil sie ein Weibschen ist und schon in ihrem Leben so viel geschrien hat, und es auch noch kann; so mussen die Froschsiungsern auch so helle Pfeischen in ihren Kehlchen haben, wie sie.

Luischen. So ist gewiß einmal eine. solche Planderinn wie du in einen Laubfrosch verwans belt worden. —

Ich gebot Stillschweigen, und Herr Papillion suhr fort. Allerdings ist diese Vorsicht zu nehmen, daß man ein Männchen wählet. Versieht man ihn dann mit grünen Rasen, der in das Glas gelegt werden muß, und versorgt ihn mit Fliegen oder andern Insekten, als seiner



Nahrung, so kann man ihn lange erhalten. Ein Wundarzt in Breslan hatte einen acht Jahre lang gehabt. Er paart sich im Wasser, und zwar nies mals eher, als bis die Laichzeit des braunen Grasfrosches vorben ist. Das Quacken desselben ist stårker, als des größten Wasserfrosches, und man kann es in der Macht, wenn eine solche Gesellschaft in einem Teiche bensammen ist, wohl zwen Stunden weit horen. Er ist der erste unter ben Froschen, ben man im Frühlinge quacken horet. Der Grasfrosch paaret sich zwar eher und giebt zu dieser Zeit auch einen Laut von sich: es ist aber mehr ein dumpfiges Grunzen, das nicht über 15. Schritt weit gehöret wird. Wenn siegvacken, so blasen sie ihre Rehle so stark auf, daß sie einen mit Luft angefüllten hautigen Sack vorstellt, der dem Frosche ein ganz besonderes Unsehen giebt. Durch diese Blase unterscheiben sich die Mannchen von den Weibchen. Huch bas ist ein Kennzeichen, daß die Mannchen eine schwarze braune Reble haben, da hingegen der Weibchen

•



ihre eben so weiß ist, als die übrige Untersläche des Körpers.

Die Paarungszeit geht zu Ende des Aprils vor sich, und nachdem die Witterung ist, auch wohl etwas später: Zu Ende des Mayes kommen sie aus dem Wasser hervor, da man sie öfters auf der Erde und im Stase antrifft. Nach der Zeit halten sie sich mehr auf Buschen und auf Bäusmen auf und bleiben daselbst, bis sie die kalte Witterung nothiget, ihre erste Winterbehausung im Schlamm und in der Erde wieder aufzusuchen.

Friße. Aber wer giebt denn den armen Thieren den Winter über etwas zu fressen?

Papillion. Den Winter über fressen sie, wie viele andere Thiere, die sich daselbst aufhalten, gar nicht. — Die Jungen werden zu Unfange des Augusts zu vollen Kröschen, nach dem gleiche Veränderungen, wie beh dem Grassrosche, mit ihnen vorgegangen sind. Sie quacken erst, wenn sie an das vierte Jahr gehen und alsdann bestommen sie auch erst die schwarzen Kehlen.



Luischen. En! das ist nicht hübsch! da muß ich erst vier Jahr warten, bis mein Froschchen quacken soll, und ich wollte gern, daß er gleich quacken könnte.

Papillion. Ja, so muß Sie gleich einen mit einem Barte einhaschen. Kömmt Zeit, kömmt Math: und wir wollen schon dann für einen sorgen. Er scheint eben nicht der klügste unter seinen Brüdern zu seyn: denn man kann ihm ziems sich nahe kommen, ehe er die Flucht ergreift, Uebrigens wird dem Laubfrosche auch noch die Krast zugeschrieben, daß durch denselben das Schwissen der Hände könne vertrieben werden, wenn man ihn so lange in der Hand hält, die er stirbt.

Wir dankten dem Herrn Papillion für seine angenehme Unterhaltung gar sehr. Die Kindet erzählten allerhand Fabeln, die ihnen von Fróschen einfielen, ihren Aesop und Lasontalne nach Bald war es der Frosch, der sich wie ein Ochse

5 (11)

aufblasen wollte, und darüber zerplatte; bald die Frosche, die einen König vom Jupiter besehrten, mit dem Klotze, den er ihnen gab, nicht zufrieden waren, und einen Storch erhielten, der sie verzehrte: bald ein Frosch und eine Maus, deren Gefechte ein Habicht das Ende machte. Lottchen erzählte uns auch eine Fabel vom Herrn Spirit, die sie in ihrem poetischen Taschenbuche aufbewahrte, zwar nur in Prose: ich will sie aber, da sie mir sie nach der Zeit in Ubschrifft gegeben, aus derselben hieher setzen.

Der Frosch und die Machtigall.

Ein Laubfrosch, der auf einer Weide saß, Fieng an aus vollem Hals zu schreyen, Um Dorchen, die dort Wiesenblühmchen las, Durch den Gesang, wie er vermeynte, zu erfreuen.

Allein sie blieb in guter Nuh Und suchte fort. — Indeß ließ sich dem Lenz zu Ehren Die Nachtigall im nahen Busche hören. Gleich eilte sie vergnügt ihr zu, Und stund und horcht' und war ganz Ohr, Bis sie zulest sich in Gebanken so verlor, Daß sie das Schürzchen mit den Bluhmen allen, Die sie gesammelt, ließ aus ihrem Patschchen fallen.

Der Frosch war nachgehitzscht, und voller Neusbegier,

Sest er das gute Kind zur Rede: —

- "Gar wunderseltsam dunket mir
- "Ist bein Erstaunen, Jungfer Sprobe!
- "Ich sang vorhin und mein Geschren,
- "So lieblich es gewiß geklungen
- "Floh unbemerkt dein Ohr vorben?
- "Ist stehst du vom Gefühl der Wonne gand durchdrungen,
- "Und horchest auf die Gurgelen,
- Das Dideldum und Dudelden

"Des Dinges? — Ha! als ob ben meinet

"Der Unterschied nicht Kleinigkeit nur ware.

Mur Kleinigkeit? sprach Dorchen voll Ver-

Daß er sie ihrer Lust entrissen; So möcht' ich, mein Herr Qvacker, wissen, Wo man die Aehnlichkeit ben dir wohl suchen muß?

Und ich, sprach Meister Frosch — ich moche te wissen,

Worinn ich nicht dem Vogel ähnlich bin? Er kehret mit dem Frühling wieder;

Ich auch: den Tag bringt er im Stillen fin;

Ichmuch: singt nur des Nachts gern seine Lie-

der;

- - -

Ich auch: laßt gern sich im Gestrauche nieder;

Ich auch: nahrt von Insekten sich;

.,

Ich auch. Doch schwaßest du vielleicht vom Kleide,

and the same de-

So bitt' ich: sieh die Nachtigall und mich! Mein's Grasegrün, weich, wie die schönste Seide, Und glänzend, wie ein Musenalmanack: Sein's weißgrau, wie ein Regenfrack. Und ihr Sesang vor allen Dingen? — Auch hier — welch große Aehnlichkeit! Sie singet kurze Zeit, ich quacke kurze Zeit, Um schön zu quacken, ich; und sie, um schön zu singen.

Und wenn sie singt, ich quack', ist dieß nicht Kleis nigkeit?

Bey dir mag es wohl seyn, sprach Dorchen unter Lachen:

Mlein wir bloden Menschenkinder machen Noch zwischen Philomelens Lied Und einem Froschgequack den größten Unterschied. Ein Frosch bleibt Frosch, es quacke seine Kehle Kurz oder lang, Tag oder Nacht: Glaubt er, er sey drum Philomele, So wird er billig ausgelacht.



Meynt Friß, wenn er vor einem Buche sißet,

Mit seinem Urm sein Köpfchen stüßet, Er sey gelehrt, wie sein Papa: Und Hannchen, wenn sie einen Schlepprockträget, Ihr Püppchen schilt und mit der Ruthe schläget, Sie sey so klug als die Mama; So steht das ganze Kind in seiner Einfalt da. Doch sollten welche senn, die weil sie so geboren, Wie andre sind, den Kopf so drehn, So liegen, sitzen, oder gehn, Wie sies an großen Männern sehn, In sich selbst große Männer sehn;

So sind sie Kindern abulich — Thoren.



Die kühle Abendluft hieß uns den Weg zu unserer gütigen Wirthinn nach Hause nehmen, wo unser eine ländliche Abendmahlzeit wartete.

Den Morgen darauf suhren wir ganz früh noch um der Annehmlichkeit zu genießen, mit denen ein Frühlingsmorgen allen Sinnen bes Menschen auf das lieblichste schmeichelt, und Madam S\*\* entließ uns unter keiner andern Bedingung, als daß wir bald in ihrer Gesellschast auf ihr angenehmes Landguth zurücke kehren mochten. Luischen hatte die Dreustigkeit, ihr zu sagen, daß die Wagen Geld kosteten, und der Papa karg genug wäre, keines dazu zu haben. Sie erhielt dadurch das Versprechen, daß sie Madam S\*\* mit ihren eignen Pferden wollte abholen lassen, und dieser Trost beruhigte sie über die Einkerkerung der Stadt.



Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Das Siegellack.



submerse in it is in

Die

# Friedenskener,

oder die

unvermuthete Wiederkunft.

Ein Lustspiel für Kinder

in

Zwen Aufzügen.

## Spielende Personen:

Herr von Uthelswerth, ein angesehner, begüsteter Landedelmann, der im Kriege als Geisel weggeführet worden.

Frau von Athelswerth, dessen Gemahlinn.

Mugust, ein Knabe von 14. Jahren.

Frige, ein Knabe von 10. Jahren.

Malchen, eine Fraulein von 17. Jahren.

Mienchen, ein Madchen von 9. Jahren.

Alle viere Kinder des Herrn und der Fran von Athelswerth.

Herr von Bendleben, ein junger Officier, Frans

lein Malchens Brautigam.

Herr Hautmann, Hofmeister der Athelswerthis

Wolf, des Herrn von Athelswerth Gartner.

Töffel, dessen Sohn 12. Jahr alt.

Ein Knabe als Friede.

Ein Knabe als Frühling.

Geputzte Mädchen und Knaben aus des Herrn von Athelswerth Dorfe.

Der Schauplatz ist ein Lustgarten auf Herrn von Athelswerth Guthe. Der hintere Vorhang zeigt ein Gebüsche mit einer Thure.

- - -

# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CCI. bis CCVII. Stud, von 8. May bis den 19. Jun, 1779.

# Erster Aufzug,

Erster Auftritt.

Wolf, der Gartner, der nach der hintern Thus re, die zu einem kleinen Gehölze führet, ein Lopbeerbaumchen trägt. Töffel, kömmt in pollem Lauf, rennt an den Vater an, und zittert und bebt,

#### wolf.

Ju! Lummel? Kannst du nicht die Augen



#### Toffel.

28ch! - Bater! Bater! Ich bin des Todes!

#### molf.

Gut! daß du mirs noch sagen kannst! Was hat's denn?

#### Töffel.

Ein Gespenst! Ein Gespenst!

#### wolf.

Ein Gespenst? Am hellen lichten Tage? — Ich glaube, du willst deinen Vater soppen? Wie sahs benn? Wie ein Thier oder wie ein Mensch?

#### Töffel.

Wie — wie ein Mensch!

#### wolf.

Hanswurst! so ists ein Mensch: Maul, Ra. se, Alugen, Hande, Fusse?

#### Toffel.

Ja, Maul, Nase, Lingen, Hände, Füsse, wie ein Mensch und auch nicht wie ein Mensch.

#### wolf.

Wie ein Mensch und nicht wie ein Mensch! Wie denn, Kaltskopf?

17

and the second



#### Toffel:

Bie — wie — wie einer — Gott seph

#### Wolf.

Und ich — ich weiß, daß du ein Stocksisch, bist. Gespenst! dumm Zeug — gewiß von unsver alten Unne Varbe, die ein Hund mit dem Kloppel übern Hausen gerannt hat.

#### Töffel.

Nein, nein, Vater; Selbst geschen! Reiß, ganz weiß wie — wie die weißen Vilder in Gareten. (Man hört ein Geräusche hinter einer grünen zu Wand.) Porch! Wer Water wird selbst schücktern.)

Za ja, Vater! es ists! — Es ist per Geist!

Ich bleibe nicht. (Enreißt aus.)

Willst du her! (Töffel kehrt sich nicht dran und läuft fort: der Bater will ihm nach: weil er aber den Topf mit dem Lorbeerbaum in Händen hat, kann er nicht so geschwind fort:) Der Wetterjunge! mich de alleln zu lassen! — Wenigs nun währ wäre! — Es wird mir ganz angst — Ermuß:

wieder her! — (zum Lorbeerbaume) Da! stehdu!
(Indem er sich bückt, tritt Herr von Athelswerth
in einem weißen Mantel, mit einer weißen Maske;
hinter ihm hervor und halt ihm benm Camisol: er will fort: da er sich aber zurückgehalten fühlt, fängt er iammerlich an zu schreyen) Zu Hülfe! Zu Hülfe! Spisbuben! Mörder! Gespenst!

## Zweyter Auftritt.

Herr von Uthelswerth. Wolf.

Serr von Athelswerth. (Salt ihm den Mund zu, und sucht ihn zum Stillsschweigen zu bringen.)

Je Wolf! — Wolf! — Seyd boch kein-Kind! Kennt Ihr mich denn nicht?

Wolf (zitternb).

Der Satan mag dich kennen, ju dem du ges hörst.

Athelswerth.

Hal (er zieht die Maske ab.) Nu? Seht mich doch nur an!



#### wolf.

(Halt bende Hände vor: die ihm Athelswerth hers unter reißen will.)

Ich mag deine scheußliche Gestalt nicht sehen! faß mich tos: oder ich schrepe noch zehnmal årger.

#### Athelswerth.

Ich bin euer . . .

(Es gelingt ihm, dessen eine Hand herabzuziehen und Wolf wagt einen Blick und erkennk sein Gesicht.)

#### Wolf. Significant

Herr von Athelswerth oder — oder seine Geist.

#### Uthelswerth.

Euer guter Freund, Athelswerth !

Wolf (noch ungewiß).

Mein guter Herr! Dicht sein Geift?

## 21thelswerth.

Je, lieber Wolf! Was traumt euch? Kennt Ihr mich denn seit einem halben Jahre nicht mehr. Ihr send ja sanst so ein Menschenfrese ser und Wagehals und ist 

#### wolf.

Ih!— Ich erhole mich!— mein Junge, das Wetterkind, hatte mir da solch Has gelszeug in Kopf gesetzt. Ein Gespenst! ja doch, als wenn ich auch Gespenster glaubte. Aber, gnådiger Herr! Was der Tausend soll die Popanserey seyn? Da stehn wir: sperren die Mäuler auf, harren täglich auf Sie, harren und harren und werden drüber zum Narren. Es hieß ja, Sie wären krank?

## Athelswerth.

Send Ihr bose, daß ich es nicht mehr bin

#### wolf.

Was Sie doch wunderlich schwaßen! Ich mennte nur, wenn Einer frank ist, so kann einer auch sterden. Und ist einer gestörben: so kann ja wohl sein Geist wiederkommen: und — da dachte ich

#### Uthelswerth.

Mun! Ihr habt nicht techt gedacht. Gottlob! ich lebe, bin wieder gesund und komme heute

a tat h

das Friedenssest mit den Meinigen recht freue dig zu begehen.

#### wolf.

(Springt vor Freuden empor, zieht seine Muße und

Juch heh! mein Herr ist da! Freude über Freude! Willsommen! tausendmal willsommen!

#### Michelewerth. :5 mit an 18

ren! Wolf! Ihr werdet ja ganzzum Mara

#### molf.

Wer sollt's nicht?

### Athelswerth.

Wollt Ihr aufhören? Ihrschlagt mir ja meine Uchseln braun und blau.

## wolf.

Bergeben Ste, gnädiger Herr! — Ich weiß vor Freude nicht . . . Ja, das habe ich min eins mal in Gewohnheit. Wenn ich recht lustig bin, so wird alles geprügelt: und wer mir heute in Weg kömmt — um Mitternacht muß kein Stuck an meiner Duke mehr ganz seyn.

#### Athelswerth.

Freunden, an denen Ihr eute Freude so liebreich auslaßt, die Freude nun auch so in die Fauste sühre, und sie euch so abdroschen, daß auf dem Abend kein Stück mehr von euch übrig ware?

Doch still! seyd ein wenig ruhig und klug!
Sind wir allein?

#### wolf.

Nu; ich und Sie; sonst niemand. Denn daß nicht der Popanz meinen Jungen wieder herführte! Seinethalben möchte der Geist den Vater den Hals umdrehen.

#### Athelemerth.

Ist meine Frau mit meinen Kindern noch

#### 

Benn Sie sie nicht mitbringen?



#### v. Athelswerth.

Je, bin ich benn schon ben ihr gewesen?

#### wolf.

les im Kopf durch einander. Der Hosmeister Hr. Hartmann ist da, und sagt mir: Sie was ren noch nicht da, und gleichwohl sind Sie ist da, und die gnädige Frau ist nech nicht da, wenn sie nicht mit Ihnen gekommen ist.

#### v. Uthelswerth.

Geschwind! wo ift herr Kartmann?

#### wolf.

Ja, das weiß ich nicht! Vermuthlich benme Schulmeister, wo er seit gestern und heute viel zu thun gehabt. So gar heute in der Kirche hat er die gatize Zeit neben ihm auf dem Chore ges ständert.

#### v. Athelswerth.

Ich seh, ich mußeuch nur aus dem Traume helsen, damit ihr mir nicht einen albernen Streich macht.



#### Wolfing.

#### 5 - m! Albern? - Geit wann?

#### v. Athelswerth.

Run; es konnte eben so sehr meine als eure Schuld senn. Konnt ihr schweigen?

## wolf. no

Schweigen und reden. Heute aber nicht schweigen: denn ich weiß nicht, warum ich hier stehe und nicht die frohe Zeitung gleich im ganzen Dorfe ausposaune, daß unser gnädiger Herr wieder aus seiner Gefangenschaft da ist. Fort Wolf! und deine Müße in Bewegung (er schwenkt die Müße und will fort. Herr Athelswerth hält ihn zurück.)

#### v. Athelswerth.

Moch einmal! send vernünftig, Wolf! Eben, das ist's, was ihr verschweigen sollt, was kein. Mensch vor der Zeit wissen soll!

#### Wolfe when the

Aber mein guter Herrt meine Müße? Undst was soll denn aus unserm Frieden, oder Freuden

1 1



feste werden, wenn Sie, die wir Sie alle im Dorfe so lieb haben, nicht da seyn wollen?

#### v. Athelswerth.

Das will ich: nur nicht vor der Zeit.

. .

#### wolf.

Aber ich platze vor Angst, wenn's lange währt.

#### v. Athelswerth.

Und ich vor Alergerniss. — Wolf! verderbt mit nicht die Freude, und macht, daß ich euch zum Willkommen fortjagen muß!

#### wolf.

Mich? mich? der gute Hr. v. Athelswerth? Auf die Gefahr wollte ich meine ganze Garde. robe vor Freude zerprügeln.

#### v. Athelswerth.

Das Vergnügen ist euch noch vorbehalten, wenn eure Nachbarn und Freunde ihre Achseln darzu hergeben wollen. Aber ist • • •

#### wolf.

Mu; wenn das nur ist, so will ich schweis

gen: aber Prügel mit der Müße wirds geben, wer mir in Weg kommt.

#### v. Athelswerth.

Ihr wißt, daß ich vom Feinde für unsern Kreis als Geißel bin mitgenommen worden,

#### Wolf.

Ja wohl; ob wir gleich alle gern als Geißeln für Sie fortgegangen waren! Mu, haben sie Sie denn recht nach Herzenslust gemartert?

#### v. Athelswerth.

Gerade das Gegentheil! Ich habe überall gute Menschen gesunden, die mir die Entsernung von den Meinigen durch Freundlichkeit und Süte versüßet, und mich gar nicht haben sühlen lasssen, daß ich unter Feinden war.

#### work.

Desto besser für sie! Denn es hatte mir keis ner wieder in Weg kommen dürsen; da würde es nicht Prügel mit der Müße, sondern mit dem Grabscheid geregnet haben,



### v. Athelswerth.

Indessen hat uns Gott den Frieden gegeben. Ich und meine Gefährten sind sogleich auf freyen Fuß gestellet worden. Ich wollte mit ihnen zurrack: aber Veränderung der Luft, des Wassers oder andere Ursachen zogen mir ein Fieber zu, das mich so lange ans Bette gesesselt hat.

#### moolf.

Da! das vertrackte Fieber!

#### v. Atheiswerth!

Ich zweiselte, daß ich zur Friedenssener würse de hier senn konnen, und schrieb's meiner Frau ab.

#### molf.

Ja! bas ist ein recht Wehklagen gewesen!

#### v. Athelswerth.

Gewiß stellte sie sich meine Krankheit zehnmal ängstlicher vor?

#### wolf.

Das versteht sich. Sie hat nicht aufgehört, die Todtenglocke anzuziehen, und hätte sichs ge-



schielt, so håtten wir heute zum Friedensfeste alle in langen Floren und Tranermanteln gehen mussen: aber ich denke, Hr. Hartmann hats ihr ausgeredt.

#### v. Athelswerth.

Bortrefflich! Desto größer soll die Freude seyn, wenn ich so unverhöfft überraschen werde. Irn. Hartmann habe ich es heimlich geschrieben.

#### molf.

Aha. Mun merke ich den Braten: drum ist er auf einer Philisterkracke schon vorgestern angelandet, und hat mit einer solchen Amtsmiene Anstalten gemacht.

#### v. Athelswerth.

Und was sind das für Anstalten?

#### wolf.

Ah! wer will das alles durch einander wife sen. Da — Sie können sich doch noch auf den grünen Bogengang dahinten besinnen, der um den Boulingrin herum läuft?



#### v. Athelswerth.

Ich werde doch nicht in den etlichen Monaters unsere große Kate vergessen haben?

#### molf.

Mu, auf dem grünen Rasenplatz also steht das Postement — Sie wissen, sonst stund immer der große Orangeriebaum A. Numer 1. drauf.

## v. Althelswerth.

Und er steht nicht mehr da?

#### moolf.

Mein: das Postement aber steht noch, wie ich schon gesagt habe: und da ist gestern ein Kararen mit Ihrem Bilde von weißem Stein angestommen: aber mein Sir! wenn sie's nicht bester hätten wollen machen lassen — wenigstens, wenn's da soll stehen bleiben, muß es noch bes malt werden.

#### v. Athelswerth.

En! Schade, daß man euch nicht den Aufstrag gegeben; so hättet Ihr ein Perückenmachers XV. Theil. zeichen aus mir gemacht. Für einen Kunstgärt.

#### wolf.

Ja nun; ich wollte Sie eben hübsch nach dem Leben, und nicht wie die andern Klößer, haben, daß man immer glauben muß, man sieht eine Heerde Leichensteine oder Gespenster im Gareten umher laufen — Nu also soll Ihr Kopf dahin gestellet werden. Ob die gnädige Frau ihren Unterthanen eine Freude damit machen will, daß sie statt der Scheibe darnach schießen sollen = •

#### v. Athelswerth.

Was werdet ihr noch aus mir machen? (Man hört Jemand — Stillschweigen gebietend) St! Ich hör? Jemand im Sandgange — Schweigt, Wolf! sonst • • (er schlüpft hins ter eine grüne Wand.)

## Dritter Auftritt. Wolf allein.

Schweigt, Wolf! Ja, es schweigt sich gut, wenn man nichts zu verschweigen hat. Aber ich sche wohl, ich muß! ich muß! Aber wie will ich zuprügeln, wenn's einmal bricht . . . (er wird Hartmann gewahr) Ha! dem Himmel sey Dank! da darf ich doch reden — (Er springt um ihn her, und schlägt mit der Müße auf ihn los.)

## Vierter Auftritt.

Herr Hartmann, Wolf und ein Weibchen, darnach Hr. v. Uthelswerth.

#### molf.

Juchhe Herr Hartmann! lustig! lustig! gesungen und gesprungen! Der Frühling ist da!
der Friede ist da; mein Herr ist da — und ich!
Heussa sa sa sa sein Ger mütze in die Höhe.)

#### Bartmann.

Der Herr ist ba? Der Hr. v. Athelswerth?

#### v. Althelswerth tritt hervor.

Je Wolf! send Ihr nicht gescheut? Warlich ich muß euch so lange einsperren lassen! (Er läuft auf Hartmann zu und umarmt ihn.) O mein lieder Hartmann! wie freue ich mich!



#### Sartmann.

Und ich, gnäbiger Herr . ..

#### wolf.

Ja, da wirds viel schlimmer! Da stoß ich die Mauern mit dem Kopf ein, und reiß die Thürschlösser mit den Zähnen ab.

#### Sartmann.

O was für ein Freudentag wird das senn!

#### v. Athelswerth.

Er wirds nicht seyn. Wolf wird uns durch seine alberne Freude und Plauderen alles vers derben.

#### molf.

Nununu, Kinderchen ich wußt's ja, daß der Herr Hofmeister es wußte.

#### Sartmann.

(Ben Seite zu Hrn. v. Athelswerth.) Wir mussen ihn ben der Ehre fassen. (Zum Gärtner) Wolf, Er ist heute die Hauptperson im ganzen Spiele. Wenn Er nicht thut, uns nicht hilft, so ist alles verrathen.

#### moolf.

Sut: so will ich auch wie ein Stock seyn. Ru, also was muß ich thun und nicht thun?

#### Bartmann.

Ist muß Er vor allen Dingen keinem Menschen von der Ankunft des gnädigen Herrn ekwad sagen.

#### wolf.

Alls wenn ich noch Jemanden etwas gesags

#### v. Athelswerth.

Ja, weil Ihr noch Niemanden, als Hette Molfen gesehen habt.

#### Sartmann.

Hernach muß Er den gnädigen Herrn in seis nem Hause verstecken, bis es Zeit ist, daß et sich sehen läßt.

#### wolf.

Nu ja, das laß ich passiren. Wenn schriften verstecken soll, da muß es freylich Niemand wissen.



#### Sartmann.

Dann muß Er seinen Sohn oder sonst Jemand auf die Schildwacht stellen, der uns gleich von der Unkunft der gnädigen Frau und der jungen Herrschaft Nachricht giebt.

#### wolf.

Gut! Dadpricht giebt.

#### v. Athelswerth.

Auch Niemand von ihnen in euer Haus lassen.

#### wolf.

Wenn nun aber die gnädige Frau oder eines von der jungen Herrschaft hinein wollte? Ich kann sie ja nicht mit dem Spaten zurück weisen.

#### Bartmann.

Ein so schlauer Mann, wie Er, wird doch einen Vorwand wissen, sie abzuhalten?.

#### wolf.

Es ist auch wahr. Ich muß nur daran erinnert werden, daß ich klug bin.

#### v. Athelswerth.

Mu geht, geht! Sie möchten uns sonst überfallen.



#### Sartmann.

Ja, nach meiner Rechnung können sie nicht weit entfernt seyn: denn sie wollte nach der Frühkirche gleich essen und dann aus der Stadt abs
fahren.

#### wolf.

So könnten sie schon hier seyn. Nu, ich will schon Achtung geben, und so bald ichs zum Berge herein stieben sehe, will ich gleich herstatstern. Aber, aber - •

#### v. Athelswerth.

Ja aber, aber — (er legt die Hand auf den Mund) vergeßt nicht, daß ihr die Hauptperson seyd! (Wolf geht ab, und dreht immer seine Mitte um Kopf.)



## Fünfter Auftritt.

v. Athelswerth. Hartmann.

v. Athelswerth.

Wenn er uns nur nicht die Freude verdirkt und plaudert! Ich wüßte nicht —

Sartmann.

Ich denke nicht, gnädiger Herr. Errathen könnte ers lassen, wenn der Frau Semahlinn die gewisse Ueberzeugung, daß Sie höchst gefährelich krank sind, nur den kleinsten Verdacht zusließ. Sie ist aber so davon überzeugt, daß sie semmen könnelehst die Versicherung, daß Sie kommen könneten, widerlegen würde; weil sie schon gewohnt ist, ohne die äußerste Noth keine Klage von Ihenen zu hören; und so traurig — mit vieler Mühe hat sie sich bereden lassen, heue te hier das Friedenskest in Person zu begehen, da sie alles an Ihre Entsernung erinnern würde, und sie ohne Ihre Gegenwart an keiner Freude Theil nehmen zu können glaubt? Endlich hat



das Flehen ihrer Unterthanen, das Bitten ihre rer Kinder, und meine Vorstellung, diese ihre Freude über eine so große und wichtige Begebensteit, durch Ihre Abwesenheit nicht auch noch zu verbittern, sie zu dem Entschlusse gebracht: denn Sie kennen ihr edelmüthiges Herz, das sich eher als andern weh thun kann.

### v. Athelswerth.

D ja! das meinige brennt vor Verlangen, sie und meine Kinder zu umarmen, und hoffic ich nicht die Frende desto lebhafter durch diese Uebertaschung zu machen . .

#### Bartmann.

Sicher, gnädiger Herr! Es wird einer der schönsten und fröhlichsten Augenblicke ihres Lebens seyn. Aber hören Sie nur, was für Austalt dazu gemacht ist.

#### v. Athelswerth.

Ich habe, schon so etwas von Wolfen gehotet.



#### Sartmann.

Ihr Brustbild, das ich nach dem in Wachs poußirten Vilde von Ihnen, in Thon ganz leidelich habe modelliren lassen, soll auf den Poulingein aufgestellet werden. Ihre Kinder, unter Begleitung der Kinder des Dorfs sollen es mit Bluhmen bekränzen, und hier den Abend bewirthet werden.

#### v. Athelswerth.

Bortrefflich! Dieß wird meine Anstalten bes fördern helfen!

#### Bartmann.

Sie will zwar nur einen Augenblick zugegen seyn, weil sie zweifelt, daß ihr der Schmerzes lange vergonnen werde . . .

#### v. Athelswerth.

Mu, sie soll sich schon eines Bessern besinnen.

#### Sartmann.

Ich habe mit dem Schulmeister einen kleinen Aufzug verabredet, und seine musikalischen Kinder und auch die unsrigen ein paar Liederchen gelehret.



#### v. Athelswerth.

der benachbarten Garnison, meiner Mariane Bräutigam, den Leutenant Bendleben im Hinterhalte; und von dem Obristen des Regiments den Urlaub für Ruprechten und Pescheln aus meinem Dorfe erhalten.

## Kartmann.

O was wird das für eine Freude für des ersten brave alte !leltern, und für des letzten Weib und Kind seyn!

## v. Athelswerth.

Ia, ich wünschte, daß diesen Tag kein trauriges Geschöpf in meinem ganzen kleinen Bezirke
wäre: denn ich habe den Grundsak, daß man
solche Tage so seperlich als möglich machen müße, weil sie Zeitpunkte in unserm Leben ausmachen, und unsre Kinder ihren Kindern und Kindeskindern die Geschichte einstens davon erzählen.!



#### gartmann.

Butiger Mann! Wo Sie sind, breiten Sie Leben und Wonne um sich her! Auch hat Ihre Abwesenheit

#### v. Athelswerth.

der eigennüßigste? oder wer ärndtet die meisten Freuden ben solchen Gelegenheiten ein? Der Geber oder Empfänger? (Töffel guckt von sorn hinter einer grünen Wand hervor, so daß er dem Zuschauer nahe steht.)

## Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Toffel.

#### Töffel leise.

Das Gespenst muß doch nicht so bose senn ber Hofmeister redt mit ihm!

#### Sartmann.

Mir daucht, ich höre im Gesträuche rascheln ?

#### v. Athelswerth.

Geschwind! ich will mich verstecken. (Er will



in das Gesträuch treten: Töffel kriegt ihn ins Ges sichte und schreyt, indem er auf ihn losspringt.)

#### Töffel.

Je, der Pathe! der gnädige Herr Pathe! (Er fällt ihn an und küßt ihm Nock und Hände.)

Sartmann (Stillschweigen gebietend.) Stille, Tossel! — willst du stille seyn!

#### v. Athelswerth.

Sut, gut, mein Sohn! (zu Hartmann.) Mun wirds wieder Moth kosten, den zum Schweis gen zu bringen. Kommen Sie nur und lassen uns ihn mitnehmen.

#### Sartmann.

Toffel! Kannst du schweigen?

#### Töffel.

O ja; (er hält sichs Maul zu und murmelt durch die Zähne.) Ich darf mir nur das Maul zuhalten.

v. Atheiswerth.

Micht so! Du sollst keinem Menschen sagen, daß ich hier bin: nicht meiner Frau, meinen Kindern nicht, wann sie kommen,



#### Coffel.

O ja! Ich bin manchmal so stöcklich, daß ich nicht rede, wenn's der Bater haben will. Aber ach! die arme gnådige Fran! die gute, liebe junge Herrschaft!

#### Sartmann.

Gen ruhig! Sie sollens Zeit genug erfahren.

#### v. Uthelswerth.

Nur ist! nur ist nicht, lieber Toffel. Siehst du, das blanke Goldstück? — (er zieht einen Duskaten aus der Tasche.) — das sollst du haben, wenn du nicht eher ein Wort sagst, als bis dirkgeheißen wird.

#### Coffel.

Mu, fein lautes Wort!

Sartmann (zu Herrn v. Athelswerth.)

Ich glaube, ich wollte ihm bennahe mehr ans vertrauen, als dem Vater.



## Siebender Auftritt.

Die Vorigen. Wolf in vollem Jagen.

#### wolf.

Es stiebt wie ein Mehlsack den Verg herein. Sie kommen! Fort, gnädiger Herr! wenn Sie mir nicht die Mühe zu schweigen ersparen wollen! — (zu Töffeln.) Je was zum Tausend machst du hier, Wetterjunge?

#### Sartmann.

Lag Er ihn gehn! Er wird nicht plaudern ! (zu Geren v. Athelswerth.) Ich aber sollte doch wohl die gnädige Frau bewillkommen?

#### v. Athelswerth.

Mein; ich habe noch vieles mit Ihnen zu verabreden. Kommen Sie mit mir in die Gartners wohnung.

#### wolf.

Ja; immerfort! Denn sie steigt gewiß ben der Gartenthure ab, da es immer durch die Weiden im Dorfe ein bischen schmußig geht.



#### v. Athelswerth.

Aber, wie halts mit eurer Frau? Wird michdie verrathen?

#### wolf.

Oho! Wenns was zu betrügen giebt — da ist die die erste! Der Mann erfährt's Hundertste nicht, was sie ihm sagen sollte. — Bleib du hier, Tössel, daß doch Jemand hier ist!

#### v. Athelswerth.

Aber Toffel! — (er zeigt ihm das Goldstück.) werstehst du mich?

(Töffel schlägt sich aufs Maul.)

#### wolf.

Den Hals dreh ich dir um oder — schneide dir die Ohren ab.

(Sie geben ab.)

## Achter Auftritt.

### Toffel allein.

Ja, wart nur! bis Ihr sonst nichts erfahrt, als von mir — Ziegelsteine soll man auf mir



Kräulein Malchen und Mienchen, Junker Guaftel und Frize — die dauern mich doch, daß sie nicht wissen sollen, daß ihr Papa hier ist k Wenn ich nun Fräusein Malchen es im Vertrauen sagte? denn das ist die älteste, also auch die klügste — Ep ja doch! Und die sagt's Miena den, und Mienchen sagt's Gusteln, und Sustell Krizen, und Frize der gnäbigen Frau und die gnädige Frau ... und das Goldstück? und der Water will mir den Hals umbrehen? — Mu, sowill ich so stumm senn, wie ein Fisch ... Husch?

(Er schlägt sich auf den Mund.)

Reunter Auftritt.

Toffel. Frau von Athelswerth. Fräulein Malchen. Fräulein Mienchen. Junker Aus gust. Junker Friße. Sie sind alle in Neises kleidern: die Fräulein haben Kappen in Händen und die Junker sind in Oherröcken.

(Köffel spielt durch das ganze Spiel eine stumme Person, beautwortet aber doch alle Fragen mit Mienen und Geberden.)

Sr. va Althelswerth.

(Toffel macht bäurische Scharrfüsse und füßt ihr die Hand.)

(de 18 not inkraftsten. 33)

Gluck zu, guter Toffel!

Mienchen.

Willfommen Toffel!

August (nimmt ihn ben der Hand und schüttels
sie ihn.)

31 13 .77

Bons dies, Herr Toffel!



Frize klopft ihm auf der Schulter. Sein Diener Monsieur Toffel.

### Sr. v. Athelswerth.

So alleine? (Töffel nickt.) Wo ist dein Bai ter? (er weist.)

### Mahlchen.

Mun? kannst du nicht reden? (Töffel nickt.)

## · August.

Ist der Herr Hoffneister nicht etwa im Gars ten? (Toffel schüttelt.)

## Fr. v. Athelswerth.

Aber das begreif ich doch nicht? — Ihr habt mich doch erwartet? (Töffel nickt.) Rede doch! Töffel! sag mir: kannst du nicht reden, oder willst du nicht reden? (Töffel sieht starr por sich weg.)

#### Mienchen.

(giebt ihm einen kleinen Haarrauf) Wart! ich will dich plaudern lehren. 4. C.

## Gringe.

Pfup doch, Mienchen! Las mir meinen Thffel gehn. (Toffel lacht Frigen freundlich an.)

Sr. v. Athelswerth.

Ich glaube gar, dem armen Schelm ist ein Unglück begegnet. — (Zu Töffeln.) Bist du Krank? (Er schüttelt mit dem Kopfe.)

Malchen.

Stummi? (fduttelt.)

Mienchen.

Dber taub? (fchuttelt.)

#### August.

Mun so mußt du reden! (Sie treten alle um ihn her, und ratteln und schütteln ihn, eins um das andere.) Rede! rede! rede! Oder = = 0

#### Mienchen.

steht eine Radel und sticht ihn. Er zuckt und macht ihr ein finster Gesicht.)

Oder, fühle!

Srize schlägt Mienchen auf die Finger. Willst bu? — Mama! Mienchen sticht ihn?



## Fr. v. Athelewerth.

Last ihn! — Seh Einis wohn wich, und hol mir seinen Bater (August will gehent Toffel vors rennt ihm den Weg, stüttelt immer mit dent Mospfe, und läst ihn nicht sort. August will Gewält beauchen.) Pfui August! las ihn! Wer weiß, was dem armen Knaben sehlt: — (Bu Töffeln.) Nun, so geh du selbst! und säge, dein Vater soll zu mir kommen: willst du? — (Er nickt.) Gut; er versteht mich doch. — Kommt, Kinder! daß wir und ein wenig umtleiden.

#### Malchen,

Ich glaube, liebe Mama, ich sehr Wotfen bort unten den Sandgang herkommen.

## Fr. v. Athelswerth.

Desto besser! (Töffel guckt immer nach bem Vater, die Kinder machen die Pantomime eines Stummen um ihr her.)

#### Malchen ...

das für Frahengesichter? - Frihet du warestind vorhin ein großer Sittenkfter!



## . Srige.

chen näcken. — (Töffel lacht.) Sieh nur! et lacht selbst drüber.

(Sobald Töffel den Vater sich nähern sieht, läuft er davon: die Kinder rufen ihm zu, daß er bleiben foll? aber er läßt sich nicht halten.)

# Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Wolf mit Straußern, die er vertheilet.

# Sr. v. Athelswerth.

Gott gruß euch, lieber Wolf! Nun, wie gehts?

## moolf.

Willsommen ins Grüne, gnädige Frau, Fräulein Malchen und Mienchen, und ihr Herrn Junkerchen! Lustig! Der Friede ist da! Ihr Herr Gemal : (er schlägt sich mit der Müte aufs Maul:)

and the same of



### Sr. v. Athelswerth.

Und, mein Gemal leider! nöch nicht zurück, wie euch Herr Hartmann wird gesagt haben: und kranke japaich fürchte, selft Kranke benn ohne die äußerste Noth blieb er nichtspirikk.

### . Moolf.

Je, wet weiß, ist et nicht . . (flock.)

aj ind was Sr. v. Athelswerth.

Unterweges, glaubt Ihr? Nichts wenigen. Er hat mir geschrieben. Doch was ist zu thun? Ich sollte an dem heutigen Tage meinem Kummer hillig Schweigen auserlegen. Ich will es thun, so viel ich kann ... Aber sagt mir doch, was Tösseln sehlt?

### wolf.

Toffeln?

ence in a malchen malchen

Er ist ja stumm!

Mugust.

Was ist ihm denn wiederfahren B

Creese richts area einer abire



### fr. v. Alboorverth.

Toffeld skumm ? min la com print , ditt

Ja; kein lautes Wort ist aus ihrn zu brim zen gewesen: der von der der der der

### Mienchen.

Ich habe ihn doch geknippen und gestochen!

molf.

Toffel stumm? hahahahaha! Je er hat ja seute noch den ganzen Tag wie eine Aelster gesplaudert!

Sr. v. Athelewerth.

Muit; es sen was es wolle! et rebt nicht, et antwortet nicht, man mag auf ihn reden, oder ihn fragen was man will!

### moolf.

Er redt nicht? antwortet nicht? hahahaha! Ru, wart! ich will die Zunge lösen! Das ist ja ein Wettersunge! redt nicht? antwortet wicht? Und noch dazu, wann ihn die gnädige Frau stage? Wart! wart! (er will sort.)

Cossic



Maleike & Soffen hoffen innenn ihre mittig fehle z

Bleibt! Desto besser; wenn ihm nichts sehlt z ob ichs gleich nicht hegreisen kann.

Signatura unigentenn ein eine ise

Ah, er soll schon wieder reden. Es ist ein stäcklicher Bube. Erwedt nicht, wenn er reden soll und schwatzt, wenn er schweigen soll, Meine Mühr über thut in Freude und Leid Wunder! Es ist mir nuridieb, daß Sie uns heute nicht die Freude verdezht haben und du uns gesemmen sind, Das wird eine Lust werden, dast du nicht gesehn! Unser Vollschen im Dorf wirds Kalb heute gar recht austreiben.

302 2 (Sp. n. Athelswerth.

Ich werde euch wenigstens nicht hinderlich sen, wenn ich auch nicht, so wie ich gern wollte, ganz Theil nehmen kann-

22 200 olf

de soge ich Ihren — O wie haben heute schon

Į.



eine recht schöfte Predigt dollt Herry Pfarrer ges hört, mid auf den Albend, in da solls gehen!

mierrafichen. ihm divide ichn da

So? Und was hat er denn gepredigt?

IS, er jell schon Wieber reber. Es ist eine

In, das ist ein Hagelssunge? Nicht zu rei ben! Wicht zu untworten ! War er nur da! er follte Ihnen die ganze Predigt erzählen. (Die Kinder lachen zusammenn) is

5r. v. Athelswerth.

mi. weceddelle verand budafig debin ein find aus

O Unstalten! Herr Hartmann, der gnädige Herr = (Idlägt sich aufs Maal) Je der Blis noch einmal! Ja — ich wollte sagen, wenn der vollends hier ware! Alles müßte heute auf den Köpfen gehen.

Mienchen.

Ich und meine Schwester, wir wurden uns wenigstens dafür bedanken!



### in nollen Moolf. mirally . Arm.

Und der Herr Brautigam? der Herr Leutes nant? Versteht Sie mich wohl, Fräulein Malchen. (Malchen wischt sich die Augen.)

# Sr. v. Athelswerth.

Ihr mußt uns heute nicht an alles das erinnern, was unsere Freude vollkommen machen wurde, wenn wir es nicht entbehren mußten. Ihr wißt = ...

### wolf.

sich weiß, ich weiß, daß alles gut werden wird.

Zuchhe! (er schwenkt seine Müße) Der Friede
ist da! Die gnädige Frau ist da! Mein Herr
ist \* \* (schlägt, sich aufs Maul) zwar nicht da!
doch wird er auch bald kommen.

### fr. v. Athelswerth.

Das gebe Gott 1 Geht Wolf und bringt oder schickt uns einen Korb Bluhmen aufs



Schloß. Meine Rinder sollen sich doch wenigsteus ein wenig Frühlingsmäßig puten.

### Wiendsen.

Ja techt viel Rosens

Sritze.

Und solche große rothe Bluhmen — wie heißen sie benn? Butennien.

August.

Und Insmin! Und Langer je Lieber, und Tausendschon.

### 2001f.

Bickerloth! daß der nicht da ift.

### in . ... word Un Miencheln.

Ich dachte, wir blieben gleich unten, liebe Mama!

### Fr. v. Athelawerth.

In den Figuren, wie wir hier sind? Wir wollen ist eine Tasse Thee trinken, und uns ein wenig umfleiden. Ich will darnach herunter kommen, und eure Anstalten ein wenig besehen.

(Gie gehr mit ihren Lindern ab.)

Srite ju Wolfen.

Hört, lieber Wolf! dan mir Töffel ja wieder redt, wenn ich herunter komme: denn wen
hätte ich denn, der ein weuig mit mir herunspränge? (Geht ab.)

### moolf.

(lackend) Behehe! narrisch genug, daß der nicht redt! ... Har, Herr Hartmann!

# Gilfter Auftritt.

Wolf. Hartmann

### most.

Mu? Bringen Sie den gnadigen Herrn nicht :

#### Hartmann.

Er hat sich doch nichts von ihm entlaufen lassen ?

#### moolf.

Micht ein Wort! Ob er mir gleich die Kreuz:



und die Queere auf dem Maule herumgelaufen ist, und ein paarmal auf dem Punkt war, über den Sväben wegzusetzen: ich erwischte ihn aber immer wieder beym Kamisolchen.

### Bartmann.

Das sage ich Ihm, wo Er es verrath, so hat Er seines Herrn Gunst auf ewig verscherzt.

### wolf.

Aber — wie lange soll das Ding werden? Lieber wollt ich ein Sieb voll Flohe hüten, als ein solch Geheimniß. Und so eine Bothschaft! das grimmt!

### - Sartmann.

Er soll schon zu seiner Zeit seine Freude auslassen können, so viel Er will. Er wird sich doch nicht von seinem Toffel wollen übertreffen lassen?

### molf.

Ja, der Wetterjunge! Denken Sie nur einse mal, er ist mir auf einmal stumm geworden?

1



### Bartmann.

Hahaha! Er hat mits eben gesagt to 2015

Wolf.

Gesagt, daß er stumm ist?

36 3-61

of the god with the control

### Bartmann.

Er hat lieber gar nicht geredt, als was Ungeschicktes. Aus Furcht zu verrathen, daß sein Herr Pathe hier wäre, hat er lieber gar nichts beantwortet.

### wolf.

Hm! daß der Junge klüger ist, als ich. Hätte ichs nicht auch so machen können?

#### Bartmann.

Rein; man braucht seiner Dienste zu sehr. Töffel mag immer stumm bleiben, und wenn es nicht mehr nothig ist, sich für sein Stillschweigen erholen und plaudern, so viel als er will. Ich geh ist auß Schloß zur gnädigen Frau, und Er zum gnädigen Herrn:

(Webt ab.)



### mouf.

Wor allen Dingen mussen Bluhmen gepflückt werden. Heute geht mein ganzer Garren in die Rapuse. Mags doch. Ob wir uns damit putsen, oder die Erde: das ist dem lieben Gott gleich. Der Friede ist da, und mein herr ist dat Bepsasa!

# Zwenter Aufzug.

# Erster Abschnitt.

Frau von Uthelswerth. Herr Hartmann, kommen hinten aus dem Laubengange hervor.

Frau v. Athelewerth.

Mecht artig, mein guter Herr Hartmann?

So gut, als es in der Eil möglich war!

Sr. v. Athelswerth.

Ich, weiß es Ihnen vielen Dank, daß Sie



fich in der Abwesenheit meines Herrn ein wenig der Sache angenommen. Ich fenne ihn zu gut. Es wurde ihm weh gethan haben, wenn wir einen so großen Tag, der uns das Friedensalick giebt, seinen Unterthanen nicht so frohlich als möglich gemacht hatten. Aber ich war es nicht im Stande.

### Kartmann.

Ganz gewiß! Die Gute seines Herzens macht anderer Gluck immer zu dem seinigen, und er scheint seine ganze Zufriedenheit bloß daher zu leiten, wenn er alles, was um ihn her ist, recht frohlich machen kann. •

### fr. v. Athelswerth.

Sein wahrer Charafter! Ich will mich auch bestreben, ihm ähnlich zu werden, und meine Schmerzen so viel als möglich heute zu unterdrus cken suchen, um meinen Unterthanen ihre Freude nicht zu verderben. Ich will an die denken, die nicht einmal die freudige Hoffnung übrig behalten haben, ihren Mann und Vater ihrer



Kinder wieder zu sehen, und in dem Gedanken glücklich seyn, daß mir diese noch übrig ist.

### Bartmann.

Recht Madam! Und so kurz auch, Gott sey Dank! der Krieg gewähret hat: so wird es doch hin und wieder Mütter und Kinder geben, die ihren Freund und Vater erst in der Ewigkeit wieder sehen werden.

### Sr. v. Athelswerth.

Ach! wäre ich nur gewiß, daß es mit seiner Krankheit keine größere Gesahr hätte, als er schreibt.

### Sartmann.

Dafür will ich Ihnen stehen, gnädige Frau! Er kennt Ihre zärtliche Liebe für ihn, und Sie kennen seine Gewogenheit sür mich. Ben der geringsten Gefahr hätte er mir gewiß heimlich einen Wink gegeben, oder geben lassen. Da es aber schon ziemlich warm ist, so wird er nicht starke Tagereise haben wagen wollen, um sein



Fieber nicht rege zu machen: und wer weiß, erscheint er nicht, ehe Sie es vermuthen —

Sr. v. Athelswerth.

Ich glaube, ich stürbe in dem glücklichen Ungenblicke vor Freuden! Er hat mir seine Ankunft in vierzehn Tagen fest gesetzt.

### Bartmann.

Gewiß der längste Periode! Bielleicht wetben acht Tage daraus. Er weiß zu wohl, daß sehnliche Erwartungen Tage zu Jahren verlängern = = . Doch, finden Sie nicht sein Bild etz was ähnlich?

### fr. v. Athelswerth.

Je nu ja, wenn Sie wollen. Die Einbilsbungskraft wird das meiste thun mussen, und wenn es der Herr Modellirer drunter geschrieben hätte, wer es senn sollte, so wurde man sich weniger irren. Zu der Absicht mags gut senn — es ist einmal nicht sur die Ewigkeit gemacht.

### gartmann.

Seinen Unterthanen wirds doch Freude machen



### Sr. v. Uthelswerth.

Vielleicht auch ihnen durch die lebhaftere Er-Innerung, daß sie seiner entbehren mussen, die Freude verderben: doch — es war ja mein eigner Einfall!

### Bartmann.

Und gewiß ein glücklicher, und den Umständen so gemäß, als er nur seyn konnte.

### Sr. v. Athelewerth.

Das werden wir sehen — Brauchen Sie noch meine Kinder zu Ihren Unstalten?

### Sartmann.

Allerdings! die gehören wesentlich dazu: sie sollen den kleinen Aufzug anführen, und ihres geliebten Vaters Bild mit Bluhmen bekränzen.

### Sr. v. Althelswerth.

Ich wundere mich, daß sie noch nicht da sind. Sie werden aber mit ihrem Puße beschäftiget seyn . . . Ha Malchen!



# Zweyter Auftritt.

Fr. v. Athelswerth. Hartmann. Fräulein Malchen, in einem weißen Kleide mit Guirlanden besetzt.

Fr. v. Athelswerth.

Mun? bringst du deine Geschwister nicht mit?

malchen.

Sie werden gleich da seyn. Gustel und Friste fütterten dort auf der Brücke die jungen Ensten, und Mienchen jagt einem Schmetterlinge nach.

Fr. v. Ashelswerth.

Mun, da wird sich die kleine wilde Hummel schön zurichten.

Malchen.

Ich denke nicht: sie ist ist noch zu sehr in ihren neuen Put verliebt.

Sr. v. Athelswerth.

Send Ihr mit euren Gulrlanden und Rosens kränzen bald fertig?



### Maldyen.

Unsere Mådchen sind noch in voller Arbeit.

### Bartmann.

Es wird nicht viel nothig seyn, gnädige Frau. Des Gärtners Frau und die Frau Schulmeisterin mit ihren Nachbarinnen und Gevatterinnen haben gar schöne Kränzchen gewunden. Sie aber, mein liebes Fräulein, werden doch auch heute recht vergnügt seyn?

### Malchen:

Je ja; ungefähr so — wie es die Mama seyn wird.

#### Bartmann.

Und die wird es recht sehr seyn.

### fr. v. Athelswerth.

So, wie man es in der Abwesenheit eines geliebten Mannes seyn kann.

#### Maldyen.

Mithin auch eines geliebten Vaters.

#### Sartmann.

Und nicht auch eines geliebten Brautigams?
(Malchen erröthet.)



### Sr. v. Athelswerth.

Du darsst dich dessen nicht schämen. Aber — vausendmal mehr als irgend Jemand hast du Ursache dich zu freuen.

### Maldyen.

Er ist ja noch nicht in seine Standquartiere durück?

### Bartmann.

Der Friede aber wird Ihnen benselben zurück geben, wenn er nicht schon da ist.

### Sr. v. Athelswerth.

Ja wohl: denke, welch ein Glück, daß der Krieg nicht länger gedauert hat! Denke, wenn er iht wieder zu Felde gehen müßte, und du mit bebender Hand sedes Zeitungsblatt ergreisen müßteft, aus Kurcht, ihn unter den Verwundeten, oder wohl gar in einer Todtenliste zu sinden.

### Malden.

Ach liebste Mama! hören Sie auf! Schon der Gedanke einer Möglichkeit



### Sartmann.

Der muß Sie selbst zu desto mehr Freude er-

### Sr. v. Athelswerth.

Und hauptsächlich zum Danke gegen Gott, daß et uns mit dem edlen Frieden auch die fröhliche Hoffnung, die Unsrigen bald gesund und glück-lich wieder zu sehen, schenkt. — Ja, gewiß Herr Hartmann, Sie haben Recht, daß ich mit Unrecht traurig war: man muß nicht auf einmal zu viel Glück in der Welt verlangen, und ich danke es Ihnen = . .

### Sartmann.

Ganz gewiß werden Sie der Fürsehung noch mehr zu danken Ursache haben. Sie macht es immer besser als wir denken . . .

### Sr. v. Athelswerth.

Und verdienen. Beynahe dauert es mich, daß ich nicht eine kleine Gesellschaft von meinen Freunden und Freundinnen aus der Stadt mitzgebracht habe.



### Malden.

Ach nein; liebe Mama! Es ist so besser, allein, und es würde doch Niemand unter ihnen gewesen seyn \* \* \*

### Sr. v. Athelswerth.

Freylich nicht ein Brautigam, Niemand, der uns die Abwesenben hatte ersetzen konnen. Indeß ... ich bin iht einmal auf einer ganz heitern Laune: und eine kleine Zerstreuung, wenn
die wahre Freude des Herzens nicht da ist, kann
uns wenigstens auf einige Augenblicke tauschen,
daß wir Freude zu haben glauben.

### Sartmann.

Sehr wahr; ich dachte wohl daran, wollte .
es aber nicht wagen.

### Sr. v. Athelswerth.

Je nun; auch gut! Ich bin mir ist wenige stens nicht immer gleich, und habe im Schooße der Meinigen keinen Zwang mir aufzulegen.

### Maldyen.

Ja wohl; und die Einsamkeit — Sie wissen, wie ich die liebe!



### Sartmann (lächelnb.)

Zumal seit einer gewissen Zeit: sonst fehlte es Fräulein Malchen eben nicht an Lebhaftigkeit, bald hätte ich gesagt, Leichtsertigkeit — Murruhig! sie wird schon wiederkommen. Nun? wollen Sie etwa selbst eine spielende Person bey unserm kleinen Feste seyn?

### Malchen.

Das möchte ich wohl verbitten, wenn es die Mama mir erlaubt und Sie es für gut halten.

### Sartmann.

Ich glaube selbst, daß Sie besser thun, Sie bleiben ben der gnädigen Mama.

Fr. v. Athelswerth. Ich würde ohnedieß ganz allein seyn.

### gartmann.

Soll ich Sie vom Schlosse abrufen lassen, und wollen Sie erst ein wenig zu Abend speisen? voer \*\*\*

Rein, Herr Hartmann! der Abend ist so

schön: ich will mit Malchen mich ist in meine kleine Cinsiedeley begeben; und wird es nicht zu kühl, so will ich, wenn Ihr Aufzug vorben ist, die kleine Collation in Garten bringen lassen, und mich an der Freude der Kinder des Dorfs ergda ken. Dann wollen wir auch unter die große Lind de gehen und der Frohlichkeit der Alten ein wenig beywohnen. Sie sind doch so gütig gewesen und haben dem Verwalter gesagt, daß es diesen Abend auf meine Diechnung geht?

### Fartmann.

Es ist für alles gesorgt.

Fr. v. Achelswerth.

(Im Abgehn.) Sie werden uns schon rufen lassen. (Geht mit Fräulein Malchen ab.)

# Dritter Auftritk.

hartmann allein.

Mun die Freude sollen sie sich nicht traumen lassen. Ich muß nur die Kinder holen und eis



len, wenn mir der alte Schwäßer Wolf nicht die große Glocke läuten soll. — (Er sieht Mienchen.) Ha, Mienchen!

### Vierter Auftritt.

Hartmann. Mienchen, mit einem Schmets terlinge.

### Mienchen.

Uh! sehn Sie doch den schönen Schmettere ling. Nicht wahr, es ist der Zitronenvogel?

#### Kartmann.

Und Sie haben sich so darüber durchäschert? Geben Sie ihm die Frenheit, Mienchen! was wollen Sie mit dem armen Thierchen machen? Mienchen.

Je, wenn ich nur ein Schächtelchen hatte?

### Sartmann.

Und was sollte er in der Schachtel? Würden Sie sich ist auch gern einsperren lassen.? Lassen Sie ihm die Freude, deren Sie genießen, unter den Blumen umherzuflattern?



### Mienchen.

Es ist auch wahr. Nun so flieg und tummle dich — (sie läßt ihn kliegen.) he! wie er auszieht! Sartmann.

Ja, er freut sich seinem kleinen Tyrannen ent. gangen zu seyn.

### Miendyen.

Ey, das bin ich nicht. Ich håtte ihn in der Schachtel auch mit Blumen bewirthen wollen, so viel er gewollt håtte.

### Bartmann.

Und wenn wir Sie nun mit Marcipan und Konfekt in einem Keller sperrten?

#### Miendyen.

Sie haben Recht! Die freye Luft und eine Butterbemme ist besser.

# Fünfter Auftritt.

Mienchen. Hartmann. August. Fritze, (Schäfermäßig geputzt.)

### Sartmann.

Gut, daß Sie kommen! Eben wollte ich Sie



holen — Mun; Sie sehen ja recht Schäfers mäßig aus. Halten Sie sich nur hübsch — zus mal Sie, Friße!

### Srine.

Haben Sie denn nicht Toffeln gesehn, Herr Hofmeister? Mein; so stumm zu seyn!

### August.

Ich glaube gar nicht, daß er im Ernste stumm

### - Mienchen.

Ja, ich auch; Er ists ja sonst nicht gewesen?

### Bartmann.

Als ob man nicht durch Unglück seine gesuns den Glieder verlieren könnte? Doch wie hälts? Haben Sie Ihre Liederchen, die ich Sie gelehrt habe, nicht vergessen?

### Mugust.

Vergessen? Mienchen und Frike haben der guten Mama die Ohren so voll gemidelt und von mir = = =

### Sartmann.

Erwarte ichs freylich nicht.



### Fringe.

Also glauben Sie doch, Herr Hofmeister, daß der arme Toffel wirklich stumm ist?

### Sartmann.

Alber, mein lieber Frise, was liegt Ihnen denn daran? Wir haben ist sur andere Dinge zu sorgen.

### Srine.

Sie ermahnen uns ja sonst immer, daß wir an anderer Unglück Theil nehmen sollen? Also.

### Bartmann.

Ja, also wird Junker Frige wohl fürchten einen Schwärmkammeraden zu verlieren.

### Miendyen.

Ich möchte nur wissen, ob er ben Ihnen oder bloß ben uns stumm wäre.

### Sarcmann (ein wenig ungedulbig.)

Je, ja doch — Sie werden es schon sehen. Warten Sie hier einen Augenblick, und verlaufen Sie sich nicht! Ich will nur noch Etwas mit dem Gärtner reden: dann wollen wir hin



nach der Schule gehen und Töffel, oder wer da ist, soll Ihnen sagen, wann es Zeit ist.

### Mienchen.

Dürfen wir denn indessen hinten auf dem Boulingrin den Papa ansehen?

Srine.

Den Papa? hahaha. Du meynst sein Bild? Bartmann.

In Friede.

### August.

Es wird mir recht weh thun.

(Hartmann geht ab.)

# Sechster Auftritt.

August. Frise. Mienchen.

### Srine.

Hollte uns sagen, wanns Zeit ware? Uls wenn er uns das sagen konnte, wenn er nicht reden kann.



### Hugust.

Haft du nicht eine Moth mit deinem Töffel? Er wirds vergessen haben. Ich gehe und sehe den Papa! (Geht ab.)

### Mienchen.

(Zu Augusten.) Wir kommen gleich nach. (Zu Frigen.) Wenn wir ihn nur allein in die Klopfe kriegten!

### Sripe.

Wir wollen sehen — er läuft ja sonft die Kreuz und die Opeere umher.

Mienchen.

(breht sich um und sieht in einem Gang.) Wahrhaftig! Dort umen ton mt er!

Srine.

Beschwind hinter die Hecken!

(Gie fahren binter bie Geftrauche.)

The state of the state of the state of



## Siebender Auftritt.

Toffel kommt dudelnd mit einem Korbe und singt :

Schon Adam war im Paradies Ein Gartner, der sich sehen ließ;

1920 pflanzte nicht wie wir, mit Mah und uns

sign. - ... de gerich fing ter Mothe

Denn seinen Garten pflanzte Gott. 1833

Da wuchsen Bluhmen groß und klein, 316Es mußten nicht erst Zwiebeln seyn. ic.

(Das Lette wiederholt er ein paarmal und kann nicht weiter fort.) Ich habe die Sprache vorshin verlernt: ich werde doch nicht meine Liederschen auch verlernen. Ein verwünschtes Ding, wenn man reden kann und nicht reden soll: doch noch zehnmal schlimmer, wenn man soll und nicht kann. Plu! das soll geplaudert werden, wenn einmal die Freude das Maul aufthaut.

XV. Cosil



## Achter Auftritt.

Töffel. Mienchen und Triße kommen hervou gesprungen und fassen ihn. Töffel schlägt sich aufs Maul, und fieht starr vor sich weg.

Mienchen.

Haben wir dich, Dieb? Mit uns willst du nicht reden, und mit dir allein kannst du plaus dern?

mit dem de ind i Fricketten en eine ben

Und thut der Schelm, als ob er stumm war!

Mienchen.

Mu: sprich, warum redtst du vorhin nicht?

Srine.

Ich glaube, er ist von neuem stumm? He tel ich sage dir, rede, oder



### Mienchen.

Oder, wir werden dir reden helfen. Was willst du hier mit den Bluhmen?

Hoffel weiß durch Mienen, das sie um ihre Hute sind, nimmt seinen Hut ab, und steckt sich einen Rosenstrauß drauf.)

### Srine.

Mir auch einen! 4212?

(Töffel nimmt ihm den hut und macht auch einen darauf.)

Mienchen.

Mn, kannst dus nicht sagen? (Töffel schütz telt den Kopf.) Weis her! (Sie reißt ihm den Korb aus der Hand und wirst ihm den ganzen Korb mit Rosen ins Gesichte.). Da hast du was für dein Stummseyn!

### frine.

Pfuy doch, die schönen Bluhmen! (Töffel liest sie wieder auf: indem zieht Mienchen Frigen bey Seite.)

### Tich alaute, ernechensten für fande die

Hore! Er muß reden! Bleib du hier ben ihm: ich will Gusteln holen, und der soll mir



ein paar Stockchen abschneiden, da wollen wir ihn so lange abklopfen, bis er schwaft.

(Gie läuft fort.)

- Meunter Auftritt.

Brige. Toffel.

Fring.

Hörtst du, was Mienchen sagte? Ich aber will das nicht than. 'Nein; dazu habe ich meisnen Tössel zu lieb. (Er streichelt Tösseln.) Aber, ich bitte dich, lieber Tosselt rede, wenn du mich nicht weinen sehen willst. — Siehst du? Gleich sange ich an zu weinen. — tEr wischt sich die Ausgen? Mein guter, lieber Junge ist stumm geworden? — würdiger seinen Frise nicht einer Antwort! — (Tösselfängt an sich die Augenzu wiessehen und zu weinen.) Ist dies etwa verboten worden? — Wir kannst dus ja sagen. Aus meinem Munde soll es kein Mensch wieder erstahren. Sprich! rede! Nicht wahr; es ist die verboten worden?



### Töffel.

(Platt heraus.) Je ja; mein lieber Junker Fritze! So bald Er weint! Ja, darnach — barnach — barnach — barnach — barnach — wenn ich zehn Goldstücken kriegen sollte — Prügel? Ja, und wenn Ihr mich todt geprüsgelt hättet : : :

### Srige.

Zehn Goldstücke? Je, wer hat die sie denn geben wollen?

### Töffel.

Wer? wer?

### Gritte.

Ja; wer hat dir verboten stumm zu seyn ?

### Toffel.

Ein - ein - ein - Gespenft.

### Frine.

Ein Gespenst? Ach geh doch! bas alberne Zeug. Wir in der Stadt glauben dir gar nichts von Sespenstern, und der Hosmeister hat mir oft gessagt, daß dir das Possen wären.



### Töffel.

Feines — war.

### Sringe.

Je, wer wars denn?

### Rinks if Some Coffel.

Es war - es war . = =

## Stine.'

Der kommen.

### Töffel.

Uch! lieber Junker! bring Er mich nicht in Ungelegenheit! Sieht Er, wenn ichs sage, so schneiden Sie mir wenigstens die Ohren ab. Ihm zu Liebe zwar

### Srine.

Nein, nein; deine Ohren mußt du behalten, denn die kann ich dir nicht wieder schaffen. Aber sieh nur! Ich sage nichts, und wenn ich und du nichts sagen, so ists einerley, ob du es allein weißt, oder ich weiß es mit.

- Comple



### Coffel.

Ja, wenn Eines darnach auch so zu ihm weinte, wie Er gegen mich: da müßte Er mit weinen

### Srine.

Willst du mich wieder aufs neue zu weinen machen?

(Er fangt wieber an weinerlich zu thun.)

### Toffel.

(Weinerlich) Nu, meinethalben! So mag ich das Goldstück und die Ohren verlieren, eh ich das aushalten kann. Heute den Nachmittag gieng ich so meines Thuns in Garten, Truß, Truß, Truß, Truß, nach der Glaßgasse; da hörte ich etwas hinter der Hecke in dem Sandgange watsscheln.

### Gritze.

Mu ?

### Toffel.

Ich dachte, es war der Vater oder einer von Gartenarbeitern, guckte hinter und — Gott sep



bey uns, da sah ich ein weißes langes Ding — weiß über und über — So gar im Gesichte — die Augen lagen tief drinne und guckten heraus, wie ein Maulwurf aus dem Loche. Statt des Mauls hieng ihm über dem Bart ein weiß Fleckschen, das sich immer wie ein Aelsterschwanz bes wegte. Ich erschrack, daß ichs Putter vom Brode versor, und zog aus, wie Schasseder —

### fritze.

Es wird mir felbst gang Ungst.

### Töffel.

Mu; laß Er sich nur nicht Angst werden! Es kömmt noch gar schnackisch: ich also sort zu meinem Vater. Da ich benm Vater war, lachte mich der aus! Da kam's aber wieder: und mein Vater ...

(Schlägt sich aufs Maul und ift wieder stumm, indem er Augusten und Mienchen erblickt.)

# Zehnter Auftritt. 15 Janu er d

Frige, Toffel. August, Mienchen.

### Spine worden in

Je daß dich! ich wollte daß Ihr

Mienchen (mit einer Hoselruthe)

Mu, rede mir; oder du fellft feben!

Frize (poller Aergernis, das sie ihm dazwischen gekommen sind.)

Ja, thu ihm nur etwas! so sollst du sehen, mit wem du es zu thun hast.

Mienchen.

hat er mit dir geredt?

### Zuguft.

So laßt ihn dach in Ruhe: wenn er nicht reden will, so mag ers bleiben lassen. Wäret Ihr dafür gekommen und hättet den Papa sein Vild gesehen; o das ist allerliebst! — und, wie der Rasenplatz schön aufgeputzt ist! — Mit lauter Lorbeerbäumen und Bluhmenkränzen umpflanzt!

(Frise macht Geberden der Unruhe, daß er die Erzählung nicht ausgehört hat.)



# Svine.

(Zu Töffeln ins Ohr.) Komm, wir wollen seben, daß wir fortkommen.

## Mienchen.

Freylich ists hübsch! Ich habs auch gesehen.

— Aber (zu Frizen) ich frage bich nur, ob Toffel mit dir geredt hat?

# Fritze.

Das brauchst du nicht zu wissen \* \* \* boch ja ; er hat mit mir gredt. Ich welß was, wie, und warum? Und du brauchst — nichts zu wissen

August (mit einem etwas gebieterischen ...

Und, wenn ichs ihm befohle, so müßte ers

# Mienchen.

Ich aber wills auch wissen.

#### Frige,

gen?



## August.

ya und Mama nicht da ist, so bin ich hier Herr!

# . Fringe.

(pottisch) Uebern Herrn! Co glaubst du, dn habest zu besehlen?

## Mienchen.

Etwa mir auch? Das kann ich Toffeln wohl — Rede! (Sie nimmt die Ruthe und schlägt Töffeln unter die Füße.) Noch einmal! Willst du reden?

### frine.

(fällt ihr in die Hände und will ihr die Ruthe aus der Hand winden: sie ringen mit einander. Aus gust will sie aus einander dringen: indeh nimmt Töffel den Kord und läuft davon. August nimmt ihnen die Ruthe, und Frize und Micuchen ringen nun mit ihm: sie reden während dieses kleisnen Kampfe immer sort.)

# August.

Schamt ihr euch nicht?

# Srine.

Ep was? Sie soll mir nicht Toffeln schlagen.

# 7 10 1



# mienchem 113

Fritze hat mir nichts zu befehlen; die Ru-

August. "Türke schieft sich auch sur ein Mabchen.

# miendyen.

Co gut wiensuo dich e no die findant

Srine.

Ja fie schickt sich wohl; aber so, daß man sie dir geben sollte.

Mir? die Ruthe?

# Hughft >

pa; euch allen beiden naniver ini.

da sie ihn gewahr werden, fahren sie guseinander.)

allenfolis p. 2 Kator und dan ein eind Jhre zu in digo Nima zun Niecht zu au. Aines von Ihner.



# Eilfter Auftritt.

Die Vorigen

Je, was ist denn das für ein Auftritt? (Sie raben alle jugleich.)

## Hugust.

Sie führten sich da so albern auf in auf and

# Srize.

Mienchen schlug den armen Toffel mit der Ruthe Mienchen.

Je, et war wieder stumm, und weder Bit. Ladin Raid Ladin ten noch Drohen .

# Sartmann

(Stillschweigen gebietenb) Stille!"- Wer hat Ihnen ein Recht gegeben, Toffelti zu zwingen, ob er reden oder schweigen soll? Dazu hat allenfalls sein Vater und Mutter und Ihre gnas dige Mama ein Recht; aber keines von Ihnen.

# August.

- Chale

Ich wollte sie bloß auseinander . . .

. .



## Mienden

Jas sagtest du nicht: bu hattest ein Recht fritze.

Und ich wollte bloß Toffeln nichts zu Leide thun lassen. Sartinalini de de la 1832

Pfui; Die sollten fich hente, ba wir ein Friedensfest, ein Sest der Freude, der Eintracht, der wiederhergestellten Ruhe, der bruderlichen Liebe feyern wollen, schämen, sich wie die Hah. ne herum zu beißen. — Für ein Madchen, Fraulein Mienchen, schieft sichs am wenigsten, Schläge austheilen zu wollen und wenn es bie Mama wußte, kounte sie keicht die Rechte behaupten, deren Ste sich anmaßen wollen. Für Ihr Geschlecht schieft sich Sittsamkeit und Sanft muth; und Frige hat in fo fern Recht, daß er Toffeln nichts wollen thun lassen!

# Mugint:

Und ich have sie bloß auseinander telfen wol. िस्तिक किंद्रिया के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के कि विकास के कि क

1



#### Bartmann.

Das traue ich Ihnen zu. Ihr Fihler ist nur immer, daß Sie es auf eine zu gebieterische Art thun.

# Mienchen.

Sie haben Recht, lieber Herr Hofmeister.
— Es thut mir leid, Fritze und August!

# Programme i in de la Mugust.

m Weh! du bist ein wildes Mabchentragein :

Srize (zu Mienchen: nimmt sie ben der Hand.)

Und doch bin ich dir gut.

# sis es an son deux faremanntion dens estiment

Oja, Mienchen; aufs Abbitten kommts Ihnen nicht an: aber das nicht Wiederthun ist mehr als Alles.

# 2 Mienchen. Gan geran

Huch nicht wieder thun,

1

#### Bartmann.

men hin nach dem Schulhause. Ich komme



unverzüglich nach: und will nur dem Gartner sagen, daß er ein wenig Achtung giebt, und die gnädige Frau aus der Eremltage holt, wenn der Zug ankömmt = . . Ah! da kömmt er eben! Ich bitte Sie, meine Lieben, im voraus: tag Sie den Kindern das Beuspiel der guten Auf. führung geben. — Ich wurde mich schamen, wenn die Kinder hier im Dorfe artiger, gesitteter und friedfertiger, als sie waren. Co bald sich die Thuren hier hinten nach dem Laubengans ge öffnen, so gehen Sie hinter und umfranzen mit den Guirlanden Ihres lieben abwesenden Vaters Vildsaule — Sehen Gie ein bischen mit auf gute Ordnung, lieber August! denn ich · werde mich auch dort nicht lange aufhalten können, und möchte gern vor dem Zuge wieder. hier seyn.

## Hugust.

Schon gut! wenn mir meine Geschwister nur folgen.

(Die Kinder gehen ab.)

XV. Theil.



# Zwölfter Auftritt.

Hartmann. Wolf.

#### Wolf.

(schwenkt die Minge, wirft sie in die Höhe u. s. w.) Hensal! lustig, Bruder Wolf! lustig, Herr Hofmeister! Nu, werde ich bald schwaßen dürsfen! das wird eine Freude werden! Juchste über und über!

#### Sartmann.

Mu, lieber Wolf! Nur noch ein halbes Stundschen geschwiegen! Dann geb' Er seiner Muhle so viel Wind, als Er will, und laß Er sie acht
Tage lang ohne Aushören klappern.

#### molf.

Ja, die soll klappern und mein Flügel klatschen, daß mans Meilweges hören soll!

(Er schlägt immer mit der Mütze um sich her) Bartmarin.

Auf den Augenblick kömmt alles an. Schwaßt Er, so ist die halbe Freude vorben: Ich selber zerreisse das ganze Fest! Und Sein guter Herr benk Er, was der sagen würde! Er hat ihn ja lieb?

. wolf.

Je, wenn ich ihn nicht lieb hätte, so wollte ich ewig verschweigen, daß er nicht hier wäre. Doch seyn Sie ruhig! Ich will mir schon zureben. Sagen Sie nur, was ich vollends zu thun habe.

#### Bartmann.

Ist bleib Er hier! daß Niemand weiter dem Orte zu nahe komme.

#### wolf.

Schon gut! Meine Müße soll Schildwache halten. Wenn ich nicht vor Freuden zuplatzen darf; so will ich vor Aergerniß zuplatzen.

#### Sartmann.

Wenn Er die Schalmeyen hort: so ruf' Er die gnädige Frau und Fräulein Malchen aus der Eremitage.

#### wolf.

Aha; da werden ist gewiß die armen Turteltäubchen zusammen girren? Nun, die Täuber



sind nicht weit von hier — Gur — gur (Er gurgelt wie ein Täuber.)

#### Sartmann.

Die Kanapees dahinten (er zeigt auf ein paar Garten Kanapees, die hinter der Thüre zur Seite stehen.) rücke Er hier ganz vor auf beide Seiten: denn unser Völkchen muß hier herum Platz has ben und der gnädigen Frau nicht den Rücken zur kehren.

#### wolf.

Ganz recht! damit sie die volle Aussicht auf den Boulingrin hat.

#### Zartmann.

Ich werde kurz vor dem Zuge kommen; und Ihm einen Wink geben, daß er geschwind die Lampen hinten anzündet.

#### wolf.

leuchten?

#### Baremann.

Es ist schon zwischen den Laubengängen und den Bäumen dämmerigt genug.



#### wolf.

Und darnach — Hahaha! (Er breht seine Müße) Ru gehn Sie nur: sonst muß ich mich verbeißen, wenn ich nicht schwaßen soll.

(Hartmann geht ab.)

# Drenzehnter Auftritt.

# Wolf allein.

Wenn ich heute nicht vor Freude zum Narren werde: so hoffe ich, der liebe Gott soll mir meisnen Verstand bis an mein Ende bewahren. — Er trägt das Kanapee vor.) Das ist wahr! der Hosmeister ist mit allen Hunden geheizt! Ich bin zwar nicht dumm: aber — so gescheut håtzte ich doch die Anstalten nicht gemacht. — Janu; Junker klug zu erziehen, gehört auch mehr dazu als Bäume zu beschneiben, und die Raupennester auf den Bäumen sind eher zu vertilgen, als wenn das Wetterzeug sich in die Köpfe nistet. — (Er horcht.) Husch! wer kömmt! (sieht nach.) Vickerloth! die gnädige Frau und Fränlein Weals

chen! — Nu Wolf! das Maul gehalten, oder ich will dirs zerdreschen; daß dir die Zähne was ckeln!

# Bierzehnter Auftritt.

Frau von Uthelswerth. Fräul. Malchen. Wolf.

# Sr. v. Athelswerth.

So geschäftig, lieber Wolf?

#### wolf.

Mur ein bischen fürs Haus, gnädige Fran. Sie mussen sich doch setzen können? Und sehn Sie? Hier hinter geht der Prospekt. Sie würden sich also selber im Weg gesessen haben. Hahahaha! Das wird werden! gar lustig! gar lustig!

fr. v. Athelowerth.

Das hoffe ich, — daß Ihr und eure ans dern Freunde im Dorfe recht lustig senn werdet? Wolf.

Ja freylich; war der gnadige Herr hier?— (er macht wunderliche und sehr bedeutende Mienen.) Sackerloth! da sollt's erst gehen — Heysasa!



#### fr. v. Athelswerth.

Dann würde meine Freude vollkommen seyn :

— Und Malchens Brautigam? Micht wahr,
Malchen?

#### Malchen.

Ich würde wenigstens nicht bose gewesen seyn, liebe Mama.

wolf.

(Der sicht immer in die Lippen beißt, durch die Zäh: ne sischt, mit dem Kopfe schüttelt, und mit den Fingern schnippt.)

Ja, daß sie das Ding nicht ben Hofe gewußt haben, und das Friedensfest später angesetzt har ben, oder der Herr eher angekommen ist?

# fr. v. Athelswerth.

Solcher kleinen Leutchen wegen verschiebt man nicht allgemeine Feste.

# wolf.

Ey nu, Sie sind ja keine Kalbsköpfe, und nach unserm regierenden Herrn sind Sie uns hier im Porfe die Vornehmsten. Aber ist denn der gute Herr noch weit von hier?

# Fr. v. Athelswerth.

Etliche zwanzig bis dreykig Meilen. Die Reise wär in ein paar Tage gethan: allein Ihr wikt schon • • •

#### molf.

Dja, ich weiß! ich weiß. . . (ben Seite.)
v wer doch reden dürfte! — Ja nun, und also zwanzig bis drenßig Meilen — frenlich! das ist immer nicht hier! — Und der schöne Bräutigam des schönen Fräulein Malchens? — Ah sie sieht doch — sie sieht doch so lieblich, wie eine Bluhmenrabatte nach einem Gewitterregen.

# Fr. v. Athelswerth.

Wahrhaftig, Malchen! ein recht poetisch Kompliment!

#### Wolf.

Ja, darauf versteht sich unser einer.

# Sr. v. Athelswerth.

Du magst es ja nicht einmal deinem Bräutisgam wieder sagen, daß er nicht enfersüchtig wird. Er ist ein Soldat.



## Malchen.

Des giebt auch fromme.

#### wolf.

Jaja, und er sieht einem Madchen eher ahns lich, als \*\* (Er schlägt sich aufs Maul.)
Walchen.

(bogierig.) Kennt Ihr ihn? Wolf:

Ich? Ich ihn kennen? Walchen.

Je nu; Ihr sagtet ja . . .

Je nu; ich sagt's, weil ich — weil ich — gar oft dumm Zeug sage, weil ich mirs — so vorstelle, weil — ein Eisenfresser — mit einem großen Schnurbarte . . .

#### Malchen.

Mu, wenn Ihr ihn nur erst sehen werdet. Ahl wer weiß zwar, wie lange . .

Sr. v. Athelswerth.

Ja doch, da wirds gar lange werden — die ersten Tage, daß sie in die Quartiere gerückt sind.



#### malden.

Wenn er nicht einen so strengen Obristen hatte.

#### wolf.

Der Obriste muß, wenn er nicht will.

Sr. v. Atheslwerth.

Genug, du hast ihn wieder!

### wolf.

Und wahrhaftig! wenn der Krieg gleich nicht lange gewährt hat, so haben sie doch nicht mit Mehlklösern und Vutterbretzeln geschossen, und jede Kugel kann mich so gut, als meinen Nach-bar treffen.

## Sr. v. Athelswerth.

Ja wohl; Gott sen Dank! — Die erste Nachricht von Frieden hat euch wohl eine rechte Freude gemacht?

#### wolf.

Das können Sie glauben! Ich war den letzten Krieg in einem schönen großen Garten, Gartenknecht. Da weiß ich, wies zugleng! Nitz Ratz, die schönen großen Hecken entzwen, Die

Comple

Baume heraus geriffen und Feuer draus gemacht, wenns gleich nicht brennen wollte, den Miners pa, den Herkel, die Lune, oder wie das Zeug zusammen heißt, auf die Nasen heruntergeworsen, daß sie die Beine in die Höhe reckten, und das hätte alles noch gehen mögen: aber meine Spargel und Salatbeete? Nu können Sie an meine Freude denken, da ich ist nun vollends selbst Särtner bin — Herr versteht sichs — ja, eine Rüße wurde auf die erste Nachricht zerplaßt — und heute, heute wirds der Lauf seine Müße zeigend,) jämmerlich ergehen.

## Sr. v. Athelswerth.

Ich verspreche euch eine neue.

#### Malchen.

Und ich euch das schönste Band, das ich in meiner Commode habe.

#### wolf.

(Immer um sich herumschlagend.)

Mu, so soll auch kein Stück davon übrig bleiben. Heysassas, und ich verspreche Ihnen,



Sie sollen heute noch Ihren Heren \*\*

(er schlägt sich auf den Mand.) D das schöne Bild! haben Sie das nicht gesehen? — von Ihren Herrn, menne ich.

# Sr. v. Althelswerth.

Ich habs gesehen: aber, wie kommts, daß ich eure Frau noch nicht gesehen habe? Wer weiß, wie lang es noch währt! Komm Malchen; wir wollen sie aussuchen!

#### Wolf (voller Unruhe.)

D Pfuy! Was wollen Ste an dem Murmels thiere sehen? Sie schäftelt, und da kann sie sich vor keinem ehrlichen Menschen sehen. lassen.

#### Malchen.

Geht, geht! Sie ist heute gewiß in der Kirche gewesen und in ihrem Sonntagsstaate.

## Fr. v. Athelswerth.

Und ich sehe die jungen Weiber am liebsten in Hrem Hause geschäftig.

#### wolf.

Jung? Vor sechszehn Jahren möchte sie's



# Sr. v. Athelswerth.

Komm du nur Malchen! (Sie wollen gehen; Wolf halt sie zurück.)

#### wolf.

Alle Kreuzbataillon! Sie dürfen nicht. Ich friegte den Beelzebub und seine ganze Gevatters schaft auf den Hals.

#### Malchen.

Wir wollen alles verantworten.

#### wolf.

Mein; Herr Hartmann hats verboten, der gnädige Herr . . . (schlägt sich aufs Maul.) Hartmann, wie ich schon gesagt habe. Sappersment! Sie werden mich bose machen . . . (man hört Schalmenen, die einen Marsch blasen.) Horch! horch! die Musik! - . (tief Odem holend.) Ih! nun komme ich wieder zu Uthem! Das bessehlsaberische Völkchen läßt sich doch auch nichts auss erste Wort ausreden. Es war mir gewiß bekommen, wie der Hagel den Töpfen.

Send ruhig, guter Wolf!



#### wolf.

11nd Sie auch, gnadige Frau! — Da! (erweist ihnen das Kanapee an.) Da setzen Sie sich hubschordentlich. —

# Funfzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Hartmann. Im Hineintreten winkt er Molfen, daß er den vorigen Befehl vollzieht. Wolf geht ab. Sie nahern sich dem Kanapee.

#### Sartmann.

Mein Wolkchen kommt nun angestiegen.

Fr. v. Athelswerth.

Segen Sie sich zu uns, Herr Hartmann.

#### Bartmann.

Erlauben Sie, daß ich ein wenig mit auf auf te Ordnung sehe: (er stellt sich zu ihnen hin: der Zug kömmt au.)



# Sechszehnter Auftritt.

Die Vorigen. 1) Etliche Dorfmusikanten, die einen Marsch blasen. Des Hrn. v. Athelswerth drey Kinder, die sich durch Guirlanden fassen: in der Mitte geht Mienchen: zur Scite August und Frige. Sie werden von vier etwas erwach. senen Knaben eingeschlossen, die junge Mayen tragen. Es folget 2) der Friede, ein Knabe mit einem Del- oder Palmenzweige, vom Fruh. Linge geführt, einem Knaben, der einen Rosem franz in der Hand und einen Bluhmenfranz ums Haupt tragt. 3) Ein Knabe mit einem Lilien. stengel und ein Madchen mit einem Bluhmenkorbe. 4) Ein Knabe mit einem Dreschstegel und ein Madchen mit einer Sichel und einer Garbe. 5) Ein Knabe mit einer Weinrebelund ein Mädchen mit einem Fruchthorn. 6) Ein Anabe mit einem Schafchen und ein Macchen mit ein paar Taubchen in einem Neste (\*). Die

<sup>(\*) 21</sup>nm. Sind Kinder genug da, so können sie den Zug vermehren, und junge Mayen und Rosenbuschel tragen.

drey Kinder stellen sich in die Mitte, die vier mit den Mayen schließen sie auf den Ecken ein, stoßen die Mayen in den Fußboden, und die übrigen zu beiden Seiten des Theaters: Herr Hartmann geht umher und stellt sie.

Chor der Knaben und Mådchen.

Triumph! Er kommt der gottliche Friede! Heilbringend kommt er nun zurück! Preist ihn in einem frohlichen Liede, Der ihn euch gab, und ener Glück.

(Während des folgenden Liedchens setzt der Frühling dem Frieden den Rosenkrau; auf.)

#### Mienchen.

Der schönste seiner Brüder, Er, Der junge Lenz führt ihn daher, Und schmücket ihn mit Herrlichkeit In sein buntfarbig Bluhmenkleid.

#### August.

Den sammtnen Teppich gruner Saat,



Flicht Demant, Perkund Edelstein. In frisch bethauten Bluhmen ein:

# Gritze.

Pflanzt Rosen, Liljen und Jasmin, Den Weg, den er ihn leitet, hin Und weckt zu Lieb' und lautem Dank Der Nachtigallen Wettgesang.

Chor der Anaben und Mädchen:

Ertont von Freuden, Sanger der Luste! Luft, Wald und Hügel sey Gesang! Steigt auf vom Thal balsamische Düste Zu Wolken, und tragt unsern Dank!

- Folgendes Liedchen fingen die Kinder Nummer 3. 4.5. wechselsweise nach Beschaffenheit ihrer Stimmen, und Anordnung des Tonkuns. lers.
- O Friede! Kind des Himmels! Heil! Heil uns! so bist du hier? Und jedes Glück ist unser Theil: Denn jedes ist mit dir!

XV. Theil.



Nun schreckt kein feindliches Geschoß. Auch in der Fern' uns nur: Kein Fuß zertritt von Mann und Roß Ein Blühmchen auf der Flur.

Das nicht vom Blut gedüngte Feld Trägt Frucht zu seiner Zeit, Und reift für den zu Brod und Geld, Der Saamen ausgestreut.

Es blüht der Baum zur künftgen Frucht: Rein Beil stürzt ihn herab, Dem der gekränkte Landmann flucht, Er, dem er Schatten gab.

Die purpurrothe Traube schwillt Zu feuerreichen Wein, Und in die Keller, die er füllt, Bricht nun kein Feind mehr ein.

Die wohlgenährten Dörfer blühn In Linden stiller Ruh:



Und fromme, gute Aeltern ziehn Sich gute Kinder zu.

Chor der Knaben und Mädchen. Triumpf! die Zwietracht-lieger darnieder! Gelöscht ist ihrer Fackel Brand. Der Friede siegt; durch frohliche Lieder Erschall' sein Sieg durchs ganze Land!

Folgendes Lied singen wechselsweise die Kinder Num. 6.

Der Krieger steckt sein blutig Schwerdt Besänstigt in die Scheide, Wo es zur Menschheit Freude, Der Staub bedeckt, der Rost verzehrt:

Er lehnt die Rustung an die Wand, Und Kunstgelehrte Spinnen, Umweben es von Innen Und Außen mit dem Friedensband.

Er wirft den Speer in Winkel hin; Die Mutter, die ihn findet, 4

Ergreift die Spindel, windet Als Rocken Woll' und Flachs um ihn.

Den Helm schiebt er tief unters Dach; Und fromme Täubchen wählen, Mit eintrachtsvollen Seelen Ihn zu der Liebe Schlafgemach.

Thor der Anaben und Mädchen. Triumps! dieß schafft der göttliche Friede! Er giebt uns jedes Sut zurück: Preist ihn, in einem fröhlichen Liede, Und sühlt! fühlt euer ganzes Glück!

# Hugust.

Müttern, die voll Herzeleid Die geraubten Sohne klagten, Und voll wacher Zärtlichkeit Für ihr theures Leben zagten:

## Mienchen.

Kindern, welche vaterlos Sich zur Mutter Schmerz vereinten,



Und in ihrem sansten Schoos Seinen Unterricht beweinten:

# Srite.

Gattinnen, die einsam, bang Durch des Lebens Wüsten irrten Tage lang und Nächte lang Nach den treuen Gatten girrten:

# Alle drey zusammen:

Allen giebt er sie zurück! Gatten, Sohne, Båter, Brüder, Allen giebt er jedes Glück Ihres ganzen Lebens wieder.

Fr. v. Athelswerth.
(sieht das Schnupftuch heraus und wischt sich Thräsnen ab.)

(Zu Herr Hartmann.) Mur mir noch nicht, guter Herr Hartmann! nur mir nicht!

(Es erhebt sich hinten in den Vogengange eine freudige Musick: der hintere Vorhang geht auf. Das Theater stellt ein bedecks ten Vogengang vor, der sich in der Auns



be um einen viereckten Rasenplatz sieht. In der Mitte steht auf einem' Postamens te Herr von Athelswerth: der Boulins grin ist mit Lorbeer = und Orangebäumen umsett, swischen denen Festons oder Bluhs menkränze hängen. Alles ist mit Lams pen erleuchtet.)

Serr Fartmann (zu ben dren Kindern.) Geht! bekränzt die Bildsäule eures guten Vaters!

> (Indem sich die Kinder mit ihren Bluhs menkränzen umkehren, stehen sie einen Augenblick erstaunt sille. Auf einmal erheben sie ein lautes Freudengeschren:

Der Papa! der Papa!

p laufen auf ihn zu. Er springt vom Pokemente herab. Die Kinder, indem sie ihn umringen, umschlingen ihn mit den Bluhmenkränzen. Die übrigen Kinder, die zugegen sind, rusen ebenfalls:

Herr von Athelswerth! Unser bester, unser gnas diger Herr!

Frau von Athelswerth richtet auf das Geschren ihre Augen hin, that einen laus ten Schren und sinkt vor Freude fraftlos zurück aufs Kanapee. Fräulein Malchen hält sie ben der einen Hand; Herr Harts mann ben der andern, ihr aufzuhelfen,

judem sie sich aufrichten und ihm entges gen eilen will. Die Kinder bringen ihn indessen mit Bluhmen umschlungen hers vor geführt. Er schließt seine Gemahs linn in seine Arme, alle vier Kinder häns gen sich um sie, und machen zusammen eine Gruppe.)

Hr. von Athelswerth.

Ah! meine beste Sattinn! meine theuerste Sophie! meine geliebtesten Kinder!

Sr. v. Athelswerth.

Ich sterbe vor Freuden! bist du es oder traume ich?

Hr. v. Athelswerth.

Mun; bist du denn mit den Modellirer zus frieden, der mein Bild schuf?

Sr. v. Athelewerth.

Ah! lieber Betrüger! wie angenehm bin ich überrascht! welch eine Friedensseper! Nie, nie werde ich sie vergessen! nie dich, liebster Sesmahl und Vater, wieder aus meinen Urmen lassen:

Fr. v. Athelswerth. Mie! als bis uns der Tod trennst:

M 4



# Sr. v. Athelswerth.

O wer hatte das geglaubt! Unter den froh. lichsten Anstalten rang ich mit meinem Kummer.

Die drey Rinder.

Auch ihn unsern Bater giebt

Ist der Fried' uns wieder!

Reiner ward wie er geliebt,

Liebt, wie er, uns wieder.

Dies wird vom ganzen Chor wiederholt.

Br. v. Athelswerth.

Dank euch! meine lieben Kinder! Wilkoms men alle, alle zusammen! Wir wollen uns noch alle insbesondere noch lange, lange sprechen: Aber (er weudet sich zu seiner ältesten Tochter — — mein Malchen sieht ganz traurig aus? — Was sehlt ihr?

Malchen (küßt ihm die Hand.)

Mir? O ich bin so glücklich, daß ich Sie wieder habe! So unverhofft! gesund! frohlich! 28h!

Fr. v. Athelswerth.

Und doch — Du weißts ja, liebster Schat!



### Hr. v. Athelswerth.

Ja ja, deine Geschwister haben in ihrem vorhergehenden Liedden etwas vergessen: Sie nannten Mütter, Kinder, Gattinnen.

(Er singt in der obigen Melodie.) Bräuten auch, die einsam, bang Thäler und Gebüsch durchirrten, Tage lang und Nächte lang Nach des Herzens Liebling girrten:

Trostlos wie die Machtigall, Daß sie ihren Kummer stillten, Busch und User, Berg und Thal, Stets mit lauter Klag' erfüllten —

Ja, was soll aus diesen werden: — (Zu dem Knaben, der dem Frühling vorsiellt.)-Lieber Friede! Ich dächte, diesen könntest du doch auch wohl das Ihrige wieder geben?

> (Der Friede geht mit dem Frühlinge nach dem Hintergrunde. Die Musik geht wieder an.)



#### Chor.

Auch dem lieben Malchen giebt Er den Bräutgam wieder! Reiner ward, wie er geliebt Liebt, wie er, sie wieder.

Der Friede und der Frühling bringen Mahle chen ihren Bräutigam zugeführet: er ergreift ihre Hand und drückt sie an Mund-

#### Malchen.

(Sie legt ihr Haupt an ihre Mutter, die neben ihr steht.)

O! liebster Bendleben! Auch Sie sind hier? Welch Entzücken! Sie hier! — Gott!

#### v. Bendleben.

Ja; und um Sie nie wieder zu verlassen! Mit Ende des Kriegs habe ich auch meinen Abschied erhalten, um meine väterlichen Güter in Besitz zu nehmen.

Malden.

Simmel! welch ein Gluck!

v. Bendleben.

Und das Meinige — o wo finde ich Worte!

#### wolf.

Der ganz'serhist und im vollem Geschren nebst Toffeln kömmt: und seine Müße dreht.

Hensa! Juchheh! haben Sie ihn wieder? Freude über Freude! der Friede ist da! mein Herr ist da! der Bräutigam ist, da! die Brautisch da! Heysasa!

# Sr. v. Athelswerth.

Je Wolf! und Ihr habt mir nichts gesagt? und habt hier meiner Freude, der glücklichen Use berraschung nicht bengewohnt?

#### molf.

Dalles, alles habe ich gewußt. Aber ich konnste nicht långer schweißen: es mußte platen, und da es hier nicht durste, lief ich geschwind in die Schenke, und ließ es da platen. Alt und Jung ist hinter mir her und will seinen gnädigen Herrn sehen. Ich habe die große Gartenthüre zugesspert: aber ich bin nicht sicher, daß alles über die Mauern klettert und mir die Spaliere zersreißt. Meine Müße, gnädige Frau, ist ziems



lich in Stücken: Sie verstehn mich boch und Vraut Malchen?

### Malchen!

Zehn Bander!

Sr. v. Athelswerth.

(Zu Töffeln, der die Athelswerthischen!Kinder Inlächelt.) Nun? bist du noch stumm?

### Töffel.

Mein; der gnädige Herr machte mich stumm bas Goldstück!

# Br. v. Athelswerth.

Hier mein Sohn! (Er giebt ihm etwas. Töf:
fel drückt seine Freude auf eine lebhaste obgleich tölpische Art gegen seinen Vater aus, der seine Müße schwenkt.) Zu Malchen und ihrem Bräutigam Der Abend soll euer Verlobungsfest, das Friedenssfest, und der glücklichste Tag meines Lebens
senn! — Wolf öffnet die Thüren und laßt meisne geliebten Unterthanen herein.

#### Sr. v. Athelswerth.

Sein Andenken musse uns Lebenslang heilig seyn und unser Herz zum Vater des Friedens in Preis und Dank erheben.

#### molf.

Ah! Apropos! Mur noch Eins! Wird denn der gnädige Herr hernach wieder aufs Postement steigen: oder soll der große Orangebaum, oder des gnädigen Herrn Vild drauf gesetzt werden?

# Br. p. Athelswerth.

Zu wie vielerley, Wolf, habt Ihr mich schon heute bestimmt? Ich werde nun die Ehre dem Orangenbaum überlassen.

#### Der Friede.

Ich dachte, lieber einen Olivenbaum?

# Der Friede singt:

In des Oelbaums stillen Schatten Herrschen Ruh und Sicherheit; Wo sich Lieb und Eintracht gatten, Blühet die Zufriedenheit.



Alle Menschen werden Brüder, Theilen ihres Glücks Genuß, Und es träufelt auf sie nieder Jedes Segens Ueberfluß.

Rinder wachsen und gedenen Unter frommer Aeltern Zucht, Gleichen ihnen und erfreuen Sie durch hundertfältge Frucht!

Sind als Jünglinge schon weise, Werden groß durch Gut' und Fleis, Edle tugendhaste Greise, Und ihr Grab ist Chr' und Preis.

# Schlußchor.

Beziehe göttlicher Friede, Auf ewig die reizende Flur! Sen uns zu segnen nie mude Und fruchtbar wie die Natur!



In den Hütten, auf den Thronen, Laß die Herzenseintracht wohnen, Krieg und Streit die Erde fliehn, Und nur Friedenskunste bluhn!

## Enbe.





\* \*

aß vorstehendes kleine Lustspiel, womit der gute herr Spirit meine Kinder am Fries densfeste beschenkte, nicht von ihnen ist aufgeführet worden, und nicht aufgeführet werden konns te, werden meine jungen Leser leicht glauben. Mein Beutel wurde weder die Verzierungen und Ausschmückungen, die das Stück erfodert, juges lassen, noch auch ihre kleine Bekanntschaft so weit gereicht haben, daß sie die dazu nothigen Personen hatten zusammen bringen können. Indes sen lasen sie es mit aller der Lebhaftigkeit ab, die der Dialog erfobert, und vergnügten sich herzlich Dieß geschah nach der Abendmahlzeit daben. des Tages, den wir ebenfalls in der hochsten Herzensfreude zurückgelegt hatten, ein Tag, der mit Wahrheit unter diejenigen vorzüglich gehörte, die der Herr gemacht hat, an dem nur ein steinernes Herz sich nicht freuen konnte.

(Der Beschluß folgt kunftig.)

## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CCVIII. Stuck, den 26. Junii, 1779.

## Beschluß des vorigen Stücks.

he noch an dem herrlichen Morgen fruh die vierte Stunde schlug, die unsere Burger durch ein frohlockendes Loblied unter dem Jubelklang ber Trompeten und Paucken von den Thurs men und durch das feyerliche Geläute aller Glos den zum Preise Gottes und zur Verherrlichung seines großen Namens von ihrem Lager aufrus . fen sollte, waren meine Kinder schon aus ihren Betten, zogen sich an und erwarteten mit begies rigen Augen, auf dem, in einiger Entfernung über die Häuser hervorragenden Thurme das Losungszeichen der Glocke und stimmten bann in N

die rührende Ermunterung des Nun banket alle Gott, rc. mit ein. Herr Mag. Philos teknos, der in so einer Entfernung von einem der Hauptthurme wohnte, daß er nichts zu Hause sehen und horen konnte, war auch bey uns erschienen. Als diese Eingangsjubel vorben war, festen wir uns mit heiterm Gemuthe zum Caffee, und unsere Unterredung hatte die Wichtige keit dieses Tages zum Innhalte, bamit der erste Kunke, der in ihren Seelen schon zu einem ziemlichen Feuer geweckt war, in eine helle Flamme ausbrechen mochte. Herr M. Philoteknos hielt Ihnen vor, daß Gott ein ganz besonderes Wohlgefallen an den freudigen Empfindungen des Dankes und Preises der Kinder has be, und in der h. Schrift gesaget werde, daß Er sich ein Lob in dem Munde der Unmundigen und Sauglinge zubereite; daß sie also heute ihre Herzen recht freudig sepn lassen, und ihre Ge= danken recht sammeln sollten, Gott ein wurdiges Preis . und Dankopfer zu bringen. In der Ehat schienen sie kaum einer Aufmunterung zu bedürfen. Die Musick, der Gesang, das Lauten und der Anblick frohlicher Menschen, die schon mit Aufgang der Sonne, wann sonst noch alles, zumal in Städten, in Armen des Schlafs des graben siegt, hausenweise durch die Gassen ströhmsten, setzte ihre jungen Seelen in volle Bewegung. Inzwischen weiß man, wie bald sinnliche Einsdrücke vorübergehen. Damit sie die ans Herz dringen und desto aufmerksamer und gerührter sich in den folgenden Stunden mit ihren Brüsdern in den Tempeln des Herrn zu seinem Preise vereinigen möchten, so schwahten wir von den unendlichen Vortheilen, die uns der Friede verschaft habe.

Ihr kennt diese noch nicht, meine besten jungen Freunde, sagte der Magister, da Ihr noch nie gefühlet habt, was Krieg ist, das schrecklichste Uebel, das die Menschen betreffen kann.

Warum sollte ich sie nicht kennen, sagte Karl, da mich die Geschichte von den schrecklichen Zers

County.



ruttungen unterrichtet, die er schon in der Welt angerichtet hat. Alle die Wolker, die durch Weisheit, Gelehrsamkeit, Runste, Wissenschaften, und herrliche Thaten groß und berühmt-waren, sind durch nichts, als Gewaltthatigkeiten der Kriege zerstöret, sie selbst bennahe von der Erde vertilget und die Werke ihrer Kunst in Ruinen begraben worden. Raum, daß uns noch ein alter Schrift. steller in Bruchstücken etwas von ihnen erzählet, ober hin und wieder einige aus tem Schutte bervorragender und ausgegrabener Denkmaler uns ihre Geschicklichkeit und ihren Geschmack bewuns dern läßt! Die Aegypter, Babylonier', Perser, die Griechen, die Romer, was waren das für große Leute! Mit welchen Herrlichkeiten ber Kunst prangten sie, und was find sie ist? Und immer waren es die Berwustungen des Krieges, Karl wollte uns hier die sie vertilgten. seine Wissenschaft von jedem dieser Wolker, und dent, was wir noch von ihrer Kunft und Weise heit übrig haben, auskrahmen, uns von ihren



Pyramiden und Obelisken, von ihren Bildsaus Ien, Münzen, Tempeln und andern Schönheiten der Kunst erzählen, wovon der wiederhergestellte Geschmack, den wir bloß der Ruhe zu verdanken haben, die Ruinen gesammelt hat; aber wir vers baten es auf ein andermal.

Ich dachte, siel Frise ein, der Verlust dessienigen, was man an Häusern und Vermögen leidet, wäre eben so schrecklich. Ich kann mir doch nichts ärgers in der Welt denken, als wenn ich es mir nun recht sauer hätte werden lassen, dadurch ein recht hübsches Vermögen zusammen gebracht, und alles hätte, was ich zur Verquemlichkeit und zum Vergnügen brauchte, ein schones Haus, Garten, wohl gar ein großes Ritterguth mit einer brav gespickten Kasse besäße, und nun stürmte auf einmal der Feind herein, nähme mir mein Geld, meine Kleider, meine Wöbeln, riß mein Haus nieder, verwüstete meinen Garten, brennte mein Guth ab, verjagte

431-0,1

mich, und ich mußte nun als ein armer Knabe por fremder Thure mein Brod betteln! — Ober ich ware ein Kaufmann, und hatte eine schon angebrachte Handlung; meine Maaren wurden geraubt, ich sollte mehr hergeben, als ich hatte, man kaufte ben mir ohne Geld, aller Handel und Mandel horte auf, mein Kredit gienge verloren, ich wurde bankerut — oder; ich war ein Lands mann, hatte meine Speicher voll Waizen und Korn, und meine Keller voll Wein, gute Pferde, fette Heerden und nun kam der Feind - Was ich nicht burch Lieferungen bergeben mußte, wurde mir geraubt und verwustet, meine Pferde mir genommen, meine funftige Aerndte auf den Feldern zertreten, meine Obstbaume umgehauen, meine Aecker zu Schanzen und Wallen aufgewors fen, meine Walder in Verhacke verwandelt p was ist der Krieg für ein schrecklich Ding! — Ja, rief Luisden, an das Mergste habt Ihr immer noch nicht gedacht, wenn Ihr gleich fluger, als ich, seyn wollet. Die Feinde entreißen ja,

wie ich oft gehoret habe, und auch in der Romd. die steht, uns unfre guten Bater, unfre lieben · Geschwister, Verwandten und Freunde; die mus sen mit in Krieg gehen, werden verwundet oder wohl gar umgebracht. D wenn so mein lieber Papa als Beissel mare fortgeschleppt worben, mein Karl und Frite waren groß und hatten mit in Krieg gehen muffen, und wenn ich bann geweint hatte, ware ich wohl gar geschlagen worden? — Dich habe da nur im Fruhjahre solche arme Rekruten fortsühren sehen — wie die armen Aeltern hinterdrein liefen und um fie jammerten! 2. Sich denke, fiel Lottchen ein, was die Menschheit selber leidet, ist boch das Schrecklichste. Wie viel sind nicht, wie ich oft von unserm lieben Papa habe erzählen horen. im letten Rriege in einer einzigen Schlacht un. schuldige Menschen umgebracht, wie viele auf das grausamste zerstümmelt worden, wie viel an schmerzhaften Wunden, wie viel aus Mangel der Heilungsmittel und Pflege gestorben!



mich schaubert, wenn ich mir in Gedanken so ein Schlachtfeld vorstelle, wo Menschen, die einander nichts gethan, ja nicht einmal einander gesehen haben, sich einander niederschießen und hauen; wo einer hier ohne Arme und Fuffe, dort ein andrer von Blut und Wunden entstellt, alles weit und breit voll zerstückter Leichname liegt, das Geheul der Verwundeten, das Aech zen der Sterbenben, das Geschrey der Lebenden durch das donnernde Getose der Waffen durche bebt und dann die Nachricht nach Hause kommt, daß eine Mutter ihren Sohn, Kinder ihren Bater, Schwestern ihre Bruder verloren haben \_ O lieber Papa! Gott bewahre uns doch. so lange wir leben, vor einem solchen Unglücke! Water. Ihm sey es gedankt, meine lieben Kins der! bisher hat Er euch vor solchen Schrecken und Anblicken bewahret, und der so glücklich ges schlossene Friede giebt euch die Gewähr, daß er uns, wenigstens auf eine Zeitlang ferner bewahs ren werde; und da Ihr die Schrecken des Kries



ges, obgleich nur nach dem Hörensagen so ziemlich lebhaft beschrieben habt, so könnt Ihr auf die Größe des Dankes schließen, den Ihr heute Gott zu bringen schuldig send.

M. Philoteknos. Und boch, meine lieben jungen Freunde, habt Ihr noch lange nicht alles erschöpft, was man Schreckliches von ihm weiß, noch lange ben Jammer bes Krieges in allen seinen Folgen nicht überlegt. Die Unordnungen des Krieges zieht auch die Unordnung im Staate, in der burgerlichen Gesellschaft, in iedem Privathause nach sich. Werden die Aeltern oft weggeführet, und ihres Vermögens beraubt, der Unterhalt für Kirchen und Schulen verfürzt und weggenommen: wie stehts um die Erzie. hung, die das größte Gluck für Personen von euren Jahren ift? Denn, wenn der Feind euch auch alles nahme, und Ihr könntet nur noch Schäße der Weisheit und der Tugend einsam. meln; so war der Verlust geringe und mit der



Zeit vielleicht zu ersetzen: aber dieß ist eins von den traurigsten Umständen des Kriegs; Berderbniß der Sitten, verabsaumte Rinderzucht, herrschende Laster — Und nun die Folgen des Rrieges in Absicht der allgemeinen Landplagen. Die Theurung folgt gemeiniglich auf den Krieg. Wenn die Lebensmittel von Freunden und Feinden aufgezehret, oder verwustet sind, das Geld zur Herbeyschaffung desselben aus fernen Landen, geraubet ist, so mussen nothwendig Menschen hungern, oder sich mit elender Rost das Leben fristen: alle Arbeitsleute sind ohne Berdienst, man schränkt sich nur auf wenig unentbehrliche Menschen ein, und viele werden außer Brod gesetzt: also zieht die Theurung Hungersnoth: diese und die schlechte Lebensart aber Pest, und andere ansteckenden Krankheiten nach sich. — Was ift also der Friede nicht für ein gottlich Geschenk! Und nun denkt zuruck, wie nahe wir allen diesen Gefahren waren! Nach den Aussichten, die wir zu Anfange dieses Jahres hatten.

4.



mußten wir sicher mehr fürchten, als hoffen. Die fürchterlichsten Kriegsheere stunden auf den Granzen, Heere, die man nicht mehr nach taus senden, sondern nach hunderttausenden berechnete. Was mußten diese fut Blutvergiessen anrichten, so bald sie an einander kamen! was für Verwus stungen in den Gegenden, wo sie stunden! gehorten nicht Jahre, nein; nur Monate bazu, uns völlig aufzuzehren. Zwen der machtigsten Häupter unsers beutschen Vaterlandes stunden schon mit ihren geubten Heerschaaren gegen eins ander gerustet ba; die Feindseligkeiten waren ans gefängen, jede kriegende Parthen voller Muth und Kraft und beynahe alle Staatskundige wetteten also mehr für den gewissen Fortgang des Krieges, als auf einen nahen Frieden. Aber Gott, der euch auch hier zeiget, daß ben ihm kein Ding unmöglich ist, regieret die Herzen der Großen auf Erden, wie Wasserbache; er gebeut Friede und es ist Friede. Wie freudig konnen wir nun des lieblichen Frühlings auf unsern schönen Spahiergängen genießen! wie frohlockend kann der Landmann seine schön grünenden Saaten betrachten, in der unbesorgten Hoffnung sie sicher einzuärndten! Wie ruhig können Handel und Wandel getrieben werden! Wie ungestört Kürsten und Obrigkeiten Recht und Gerechtigkeit handhaben! Wie aufmerksam sedes seiner Pflicht warten und Ihr unter der Pflege eurer guten Aeltern und dem Unterrichte rechtschaffener Lehster in der Liebe zu Gott und euern Nächsten auswachsen, sromme, weise und gute Menschen werden, der Welt einst durch Weisheit, Geschickslichkeit und Tugend dienen, und wir alle unter einer friedliebenden Obrigkeit ein geruhiges und stilles Leben führen!

Meine Kinder zeigken durch ihre Mienen und Seberden, daß sie dieses Glück wirklich fühlten, so wie sie es mündlich versicherten. Gut; sagte ich, Ihr sollt mir noch einen thätigern Veweis geben. Man wird heute in allen unsern Kirzchen siejenigen an unsern Gränzen, die der

Rrieg um das ihrige gebracht und zum Theil aus den blubenoften Wohlstande in die bejammerns. würdigsten Umstände versetzt, die also in gewisser maßen unser Schild gewesen, eine Kollekte sammeln: last sehen, was euch euer Mitleld und das Gefühl eures Glucks für sie eingiebt! Hier sind eure Sparbuchsen: ich will keinem vorschreiben, was er geben soll: euer Herz mag das Umt übernehmen: ich will so gar nicht wissen, was Jedes geben will. oder die Begierde meinen Beyfall einzuarndten mehr als wahre Wohlthätigkeit möchten euch zur Frengebigkeit verleiten. Indessen, damit Ihr doch einen kleinen Maakstab habet, wornach Ihr Dieselbe einrichtet, so dachte ich, Jedes gabe so viel, als er für das höchste geistige oder sinnliche Bergnugen, das er sich für seine Person benfen kann, heute geben wuide. — Sie nahmen 36. re Sparbuchsen, berathschlagten sich mit einander, und schienen mit ihrem Entschlusse nicht übel zufrieden zu seyn, indem sie einander mit Wohls



gefallen zeigten, was sie herausgenowmen. Frisen, wurde, wie ich merkte, etwas lebhast zusgeredet. Gern hätten sie mich von ihrem Allsmosen unterrichtet: aber noch Einmal! ich wollste nichts wissen.

Indem wir noch damit beschäftiget waren, rusten uns die Glocken in Tempel, wo unsere Herzen durch frohliche Jubellieder und durch beredte Ermunterungen der Diener des Herrn, bald vor süßer Wehmuth schmelzten, bald in Triumph sich zum Bater des Friedens erhoben, und so in solchen abwechselnden Feyerlichkeiten der Freude und des Dankes brachten wir den größten Theil des Tages zu.

Machmittags suhren wir auf das Gut einer schon oft erwähnten Freundinn. In unsern Vorstädten bemerkten wir alle Häuser mit Blusse menkränzen und bunten Bändern geschmückt. Kaum langten wir dort an, so kam die ganze Gemeinde, mit 52. Paar kleinen und größern Mädchen und so viel Knaben mit Bluhmenkränse



zen geschmückt paarweise, unter Musik aus der Kirche gezogen, schlossen unter unsern Fenstern einen Kreis und siengen in frohlichen Reihen an zu tanzen. Damit sie den ganzen Tag in Frohlocken und Freude vollenden möchte, ließ sie die gütige Besitzerinn in das Wirthshaus sühren, und auf ihre Kosten bis um Mitternacht ihre Fröhlichkeit fortsetzen.

Wo wir nut gehöret haben, hat das Landvolk dies seu Tag so suchlich begangen, und ben dieset Geles genheit wurde mir eine Anekdote von einem nah gelegenen sehr kleinen Dörschen erzählt, wo keine Herrschaft gegenwärtig ist. Die Kinder hatten sich ebenfalls mit Bluhmen geschmuckt in Procession aus der Kirche begeben. Ein Bauer, ein Greis von 80. Jahren, der nach seiner Art wohlhabend war, schickte den Kindern einige Thaler, damit sie sich den Rest des Tages über, auch gütlich thun sollten. Sie, voller Freuden miestheten sich dasür etliche Musikanten, zogen vor des ehrlichen Alten Haus, trugen ihn in



seinem Großvaterstuhl heraus auf die Straße, setzen ihm einen Rosenkranz auf, besteckten ihn mit Bluhmen und tanzten um ihn her. Der gute alte Vater ward so von ihrer Freude und Dantbarkeit gerührt, daß er die kleine Summe, die er dießmal hergegeben, jährlich auf diesen Tag zu einem kleinen Freudenfeste der Kinder des Dorss auf immer aussetze. Ich hätte den Aleten dafür küssen mögen: Wie angenehm hat er dadurch dieß Friedenskest noch seinen Enkeln und Urenkeln gemacht. Seine Asche werden sie noch segnen, wenn sie auf seinem Grabe tanzen.

Vielleicht scheint vielen meiner kleinen auswärtigen Leser, die das Glück des Friedens bisher unz gestört genossen haben, dieß Blatt weniger interessant zu seyn, da es sich so sehr auf die Einzwohner dieses Orts einschränkt. Aber sollten sie sich mit uns nicht freuen, so wie sie mit uns geweinet haben? Ganz gewiß! Dieß ist das erzhabene Glück guter Seelen, in anderer Freude die seinige zu sinden: und wer dieß nicht kann, wird auch in seinem eignen Glücke nie wahrhafztig glücklich seyn.





#### Der

### Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.



Sechzehnter Theil.

Mit Romifch : Kayferl, und Chnrfurftl, Sachfts fchen allergnabigften greybeiten,

Leipzig,

bey Siegfried Lebrecht Erufins, 1779.

ir IOSEPS der Andere von Gottes Gnaden Erwählter Römis scher Bayser, zu allen Zeiten Mehrer'des Reichs, in Germanien und zu Jerusalem Bonia, Mit = Regent und Erb = Thronfolger der Königreiche Jungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien, und Glavonien, Ern-Gernog zu Gesterreich, Gerzog zu Burgund und Lothringen, Groß-Bernog zu Toscana, Groß-Sürst zu Siebenbürgen, Gernog zu Mayland und Bar, Gefürsteter Graf zu Sabsburg, Slandern und Tyrol, 2c. 2c. Bekennen öffentlich mit diesem Brief, und thun fund allermanniglich. daß Uns Unser, und bes Reichs lieber ge= treuer, Siegfried Lebrecht Crusius, Buchhåndler zu Leipzig, in Unterthänigkeit zu vernehmen gegeben, wie er eine viele Rosten erforderende Auflage des Buchs: der Kinderfreund genannt, in Octavo, theils schon ver= anstaltet habe, theils auch so thanes Werk annoch weiters fortzusetzen gedenke, hierben aber besorge, durch einen gewinnsichtigen Machdruck um Vortheil, und Rosten gebracht zu werden, mit bengefügter aller= unterthänigster Bitte, Wir gnabigst geruben mochten, ihm über dieses Werk Unser Ray-

serliches Druck Privilegium allermilbest zu Wann wir nun gnabiglich angeertheilen. feben deffelben demuthigst = ziemliche Bitte, so haben Wir ihme, Siegfried Lebrecht Erufius feinen Erben und Machkommen die Gna= be gethan, und Frenheit gegeben, thun sols ches auch hiemit wissentlich, in Kraft dieses Briefs, also und bergestalt, daß oftermelter Crusius, desselben Erben, und Rachkommen obbesagtes Werk (jedoch mit Vorbehalt der über einen jeden kunftig auszugebenden Bande, ben Verlust dieses Unsers Kanferlichen Privilegii, benzubringenden erforderlichen Censur) in offenen Druck auflegen, ausgeben, hin und wieder ausgeben, feil haben, und verkaufen lassen mögen, anch ihnen sol= ches Riemand, ohne ihrem Consens, und Willen, innerhalb zehen Jahren, von dato dieses Unsers Ranserlichen Privilegii anzurechnen, im heiligen Romischen Reich, in keinerlen Format, noch unter diesen, noch auch andern Titul, nachdrucken und verkaufen lassen solle. Und gebiethen darauf allen und jedem Unsern und des Reichs Untertha= nen, und Getreuen, insonderheit aber allen Buchdruckern, Buchführern, und Buchhands Iern ben Vermeidung einer Poen von fünf Mark lothigen Goldes, die ein jeder, so joft

er freventlich hierwieder thate, Uns halb in Unsere Kanserliche Rammer, und den halben andern Theil mehrerwehnten Erufius, feinen Erben, und Machkommen, die hierwieder beleidiget würden, unnachläßlich zu bezahlen verfallen senn solle, hiermit ernstlich, und wollen, daß Ihr, noch einiger aus euch selbst, oder jemand von euretwegen, obangeregtes Werk, innerhalb den bestimmten zehen Jahren, nicht nachbrucket, nachgebruckter distrahiret, feil habet, umtraget, oder verkaufet, noch auch solches andern zu thun gestattet, in keine Weiß noch Wege, alles ben Vermeidung Unser Ranserlichen Ungnade, obbestimmter Poen der funf Mark lothigen Goldes, auch Verliehrung berfelben eueren Drucks, ben vielgemelter Erufius, deffen Erben und Machkommen, oder deren Befehlshabern, Hulf und Zuthuung eines jeden Orts Obrigfeit, wo fie bergleichen ben Ench, und einen jeden finden werden, alfogleich aus eigenem Gewalt, ohne Verhinderung mannigliche, zu sich nehmen, und damit nach ihren Gefallen handlen, und thun mögen. gen solle er, Erusius, schuldig und gehalten fenn, ben Verlust biefer Kanserlichen Frenheit, die gewöhnlichen funf Exemplarien von obgedachtem Werk an Unsern Kanserlichen

sichen Reichs Hofrath einzusenden, und Unser Kanserliches Privilegium, andern zur Warnung demselben vordrucken zu lassen. Mit Urkund dieses Briefs besiegelt mit Unserm Kanserlichen aufgedrucktem Secret-Insiegel, der geben ist zu Wien den Drep und Zwanzigsten Martii, im Jahr Siebenzehen Hundert Reun und Siebenzig, Unsers Keichs im Funszehenden.

Joseph.

v. R. Fürst Colloredo.

Ad Mandatum Sac. Cæs. Majestatis proprium.

Ig. v. Hofmann.



# Inhalt.

| CCIX. Stud.                                 |   |
|---------------------------------------------|---|
| herr Mentor, nebst seinen Freunden finder   | t |
| Karln über des Cicero Buch, Lalius, vo      |   |
| der Freundschaft Seite                      | I |
| Lieft ihnen einige Stellen von des Laliu    | 5 |
| Freundschaft mit dem Scipio vor 2=          | 5 |
| Junge Leute wählen leicht Freunde 6.        | 7 |
| Sind daher leicht zu hintergehen 8:1        | I |
| Mothige Vorsicht und Regeln ben der Wah     | ĺ |
| ihrer Freunde, nebst einer kleinen Erzäh    | 0 |
| lung von den übeln Folgen einer unbehut     | 1 |
| samen Wahl                                  | 5 |
| Måthsel                                     | 6 |
| CCX. Stuck. Fortsetzung bes Borigen. Fernet | e |
| Regeln. Junge Leute lassen sich leich       | t |
| durch das Meußerliche blenden 23=2          | 4 |
| Eine Fabel in Versen: die Henne und ba      | B |
| , Wiesel 25 °                               |   |
| Madding has political and many              |   |

11110

Ž

| CCXI. Stuck. Fortlegung.                       |
|------------------------------------------------|
| Aufmerksamkeit auf den Charakter ben ihren     |
| Gespielen, wird empsohlen 33 36                |
| Eine Probe in einem Gespräch 37                |
| Rechtschaffenheit und Weisheit, Haupterfo-     |
| derniß ben der Wahl unserer Freunde 38 : 47    |
| Auflösung des Rathsels und neues 48            |
| CCXII. Stück. Fortsetzung.                     |
| Unmerkung über die Lekture der sogenannten     |
| empfindsamen Romane 49150                      |
| Kinder thun wohl, wenn sie ben der Wahl        |
| ihrer jungen Freunde ihre Aeltern zu Ra-       |
| the ziehen 50 = 52                             |
| Pflichten gegen Freunde, wenn sie gewählt      |
| siad: Vertrauen und Wohlwollen 52              |
| Einschränkung 53                               |
| Fabel aus dem Gellius. Die Lerche und          |
| ihre Jungen . 54=66                            |
| Machsicht und zuvorkommende Gefälligkeit       |
| gegeu Freunde 57:61                            |
| Wortheile der Freundschaft 62 = 64             |
| Auflösung des Räthsels und neues 64            |
| CCXIII. Stuck. Beschluß des vorigen Stücks.    |
| Eine Erzählung von der Treue zwey ächter       |
| Freunde 66.75                                  |
| Die Gesundheit ist das höchste irrdische Glück |
| des Lebens 75:77                               |

| Lottchens Unpäglichkeit                    | 8:79     |
|--------------------------------------------|----------|
| Junge Leute sind oft an ihren Krankl       | jeiten   |
|                                            | 9180     |
| Auflösung bes Rathsels im vorigen Blat     | te 80    |
| CCXIV. Stuck.                              | •        |
| Fehler, die junge Leute in Absicht ber     | : Ge     |
| sundheit begeben                           | 82       |
| Erkaltungen                                | - 83     |
| Ein Bepspiel der schlimmen Folgen          | 84       |
|                                            | 84 · 85  |
| Verwegenheit                               | 86       |
| Beyspiele                                  | 88 : 92  |
| Zu viel Sigen und Nachtwachen              | 93       |
| Uebertricbene Aengstlichkeit alles zu verm | eiden,   |
| was schädlich senn konnte, und be          | durch    |
| veraulaßte Werzärtelung                    | 95       |
| Auflösung des Räthsels und neues           | 96       |
| CCXV. Stück. Fortsetzung.                  |          |
| Verhaltungsregeln                          | 8011     |
| Die große Verschuldung junger Leute, 1     | sie sich |
| muthwillig um ihre Gesundheit bi           | ingen    |
| 10                                         | 9 : 112  |
| Unflösung des Räthsels und neues           | 112      |
| CCXVI. Stücks. Beschluß tes vorigen &      | túcks.   |
| Geschichte eines Prinzen, der die höch     | te irr=  |
| dische Glückseligkeit aufsuchet            | 113      |
| Die besteht in der Gesundheit              | 121      |
|                                            |          |

2

- - -

: . :

4

| Mittel dazu sind Arbeit und Mäßigkei | t 122 v 125 |
|--------------------------------------|-------------|
| Ein Schmauß von neuen Heringen       | 126         |
| Wo sie zu Hause sind                 | 127         |
| Auflösung des Rathsels und neucs     | 128         |
| CCXVII. Stück. Fortsetzung.          |             |
| Ursachen von der großen Vermehi      | rung ber    |
| Heringe 129 und Auswanderung         | 130         |
| Ihre Reisen, Gefahren jund Feinde    | 131 = 137   |
| Geschichte des Heringsfangs          | 138 : 140   |
| Verschiedene Alrten der Heringe      | 141 : 142   |
| Erfindung die Heringe einzusalzen    | 143         |
| Auflösung des Rathsels und neues     | 144         |
| CCXVIII. bis CCXXI. Stuck.           |             |
| Fortsetzung des Vorigen.             | *           |
| Sardellen.                           | 146         |
| Sprotten                             | 147         |
| Picklinge.                           | 148         |
| Der gereiste Hering: eine Erzählung  | j in Ver-   |
| -sen                                 | 150 = 159   |
| Auflösung des Räthsels               | 160         |
| Die natürliche Zauberen, ober bas    | bose Ges    |
| wissen: ein Lustspiel für Kinder     | in einem    |
| Mustage                              | 161         |
|                                      |             |

Court .

# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

den 3. Julil, 1779.

mit meinen Kindern, Herrn D. Chromickeln und dem M. Philoteknos in einem nahgelegnen Garten zubrachte, hatte sich mein Karl
von uns verloren, ohne daß wir ihn eben vermißt hatten, weil wir Großen zusammen schwaßten, und sie auch frey umher schweisen ließen,
wo sie die Freude und der Sommer hinleitete.
Von Ohngesähr aber sahen wir ihn in einiger Entsernung im Schatten einer Haselslande, und
so vertiest über einem Büchelchen liegen, daß er
tins nicht eher merkte, als bis Lottchen und Luischen ihm eine Schürze voll Wiesenbluhmen und

XVI. Theil.

Frite einen hut voll von abgefallenem unreifen Obst über den Kopf geschüttet hatten. Er fieng an sich darüber hestig mit ihnen zu zanken und erregte dadurch unsern Unwillen. Ich fragte; ob er keinen Scherz verstünde und verwies ihm seine Hite. Ah, sagte er, wenn Sie wüßten, in m für einer angenehmen Unterhaltung Sie mich Moret haben! Ich las hier ben Lalius von der Freundschaft, Sie wissen ja das Gespräch des Cicero, und ich war eben mit der schonen Beschreibung beschäftiget, die Lalius von der seinigen mit dem Scipio macht. Ift Er denn mit diesen Mannern so gut bekannt? fragte der Doctor. Ey, wenn ich die nicht kennte, versetzte Karl, so mußte ich ja ein rechter Unfänger in der römischen Geschichte seyn: Scipio, der größte Feldherr und der rechtschaf. fenste Mann in Rom! und Lalius, den man set ner Riedlichkeit und Klugheit wegen den Zunate men des Weisen gab? Beide von gleichem Alter, von einerley Meigungen, Gute des Herzens,



Geschmack für alle Arten von Kunften und Bif. senschaften und gleichem Eifer für das allgemeine Beste! Darf ich Ihnen wohl die Stelle vorlesen, wo Calius von seinem Freunde spricht, und die mich eben so sehr rubrte. Recht gern! fagte ich, wenn es unfere Freunde zufrieden find: es versteht sich aber, daß du sie uns auch verdolmet schest. — Da wir uns schon etwas mude gegangen waren, setten wir uns zu ihm. Et fieng also an zu lesen: "Was mich anbetrift, fagte Lalius, so kenne ich unter allen Geschenken, die ich von der Matur oder bein Schicksal erhalten habe, keines, bas ich mit bem Glacke, den Schpio zum Freunde zu haben, in Bergleichung seßen möchte. Ich fand in unserer Freundschaft eine vollkommne Gleichformigkeit der Gesinnungen in Absicht auf offentliche Angelegenheiten, einen unerschöpflichen Schatz von gutem Rath und Trost im Privatleben, und eine Zufriedenheit und Freude, die sich nicht aussprechen läßt. Die habe ich den Scipio, so viel mir wissend ist,

auch nur im mindesten beleidigt, aber auch nie von ihm ein Wort gehört, das mir misfallen hatte. Wir hatten nur Gin Haus und Einen Tisch; dessen Rüchternheit nach unser beiderseitigen Geschmack war, auf unfre gemeinschaftlichen Roften. Im Kriege, auf Reisen und auf dem Lande, überall und allezeit waren wir zusam. men. Ich will nicht unser Studiren und unser beider Begierde erwähnen, immer etwas zu lernen. Diest war die Beschäftigung aller unserer mußigen Stunden, wann wir von dem Ungesichte und Umgange der Welt entfernt waren." — Ist das nicht allerliebst? fuhr Karl fort und horen Sie nur, was weiter hier steht! "Was kann wohl Superes senn, als Jemand zu haben, mit dem wir so reden konnen, als mit uns selbst. Wurde uns wohl ein Gluck in der Welt so schätzbar senn, wenn wir nicht Jemand hatten, der sich eben so sehr, als wir uns selbst darüber freute? Und wie schwer würden wir Unglücksfälle ohne einen folden ertragen,

der sich noch mehr drüber betrübte, als wir selbst?

— Unsere Freundschaft aber gründere sich nicht auf Eigennutz: denn was konnte, sagt Lälius, Scipio wohl von mir haben? wahrhaftig Nichts. Aber meine Neigung für ihn war die Wirkung meiner Hochachtung und die Bewunderung seiner Tugenden, und seine für mich, die gute Neymung, die er von meinem Charafter und meinen Sitten hatte. Diese Freundschaft wuchs nach und nach auf beiden Seiten durch Gewohnheit und Umgang immer mehr. Wir beide gewannen sehr viel dadurch; aber dies war gar nicht unsere Abssicht, als wir einander zu lieben anssiengen.

In der That, sagte der Magister, ist die Beschreibung sehr schon; es liegt alles drinnen, was man von ein paar rechten Herzensfreunden erwarten kann. Ich freue mich, daß sie meisnem Karl so wohl gefällt, ein sicherer Beweis, daß sein Herz zur Freundschaft gemacht ist.

D baran, fiel ich ein, fehlt es keinem meiner Kinder! Sie sind wie die meisten jungen Geschöpfe von ihrer Urt nur zu geneigt, Freunds schaften zu machen, jedes nach seiner Urt und seinem Charafter: ob es aber mit der gehörigen Behnta samkeit geschieht, und ob sie nicht disfalls große Warnung nothig hatten: bas ist eine andere 3. B. Mein Karl hat viel Eigenliebe und Stolz. Wessen Eigennuß es also erfoderte, ihn zum Freunde zu haben, dürfte nur diesen seinen Leidenschaften schmeicheln, und er wurde sich ihn leicht zum Freunde machen konnen. --Karl wollte sich entschuldigen. Ich bat aber: mich auszuhören. — Charlotte macht geschwind Freunde. Rur hat das Aeuferliche zu piel Einfluß ben ihrer Wahl; ein hubsch Gesichtden, ein schöner Unput, kostbare Kleider, korperliche Geschicklichkeit, auch wohl Vornehmiga keit und Stand. In einer halben Stunde ift eine ewige Freundschaft ben ihr gemacht. ist ein allerliebstes Madchen! heißt es, o die

habe ich so lieb! Ich konnte ihr mein ganzes Herz anvertrauen, mein Gnt und Blut mit ihr theilen. " - 2lber, meine liebe Mamsell! verlassen Sie Sich ja nicht auf mein Lottchen zu sehr! Geben Sie ihr halbweg zu einigen Miss fallen Unlaß, so wird sie kalt und sieht sich nach einer andern Person um, die sie so artig, wie Sie findet . . Ja, schüttele du immer mit dem Ropfe und gieb es fur einen Scherz von mir aus: ich werde wohl recht haben, wenn du dich ein wenig prufft. - Und Er, mein herr Fris be? = . . D Frige, fiel Lottchen ein, hat Kaufmannsfreunde: denn die nennen auch alles in der Welt Freunde, mit denen sie wuchern. Lottchen erhielt, wie billig einen Berweis, über diese boshafte Unmerkung. Indessen muß ich gestehen, sagte ich, daß der Eigennut ihn leicht verführen kann, den zum Freunde zu wählen, ben dem er etwas zu gewinnen denkt. - Luischen flattert noch mit den Schmetterlingen und Bienchen unter den Bluhmen umber; wiede



ihr ein bischen Honig giebt und ein buntes. seidnes Rockchen an hat, gefällt ihr. Sut, iht mag sie immer noch mit ihnen umherstattern, bis die Zeit ihren Verstand mehr reisen und ihr Herz mehr bilden wird.

Ihr seht meine lieben Kinder! daß Ihr alle drey einen kleinen Unterricht über die Freundschaft nothig habt. Ihr seyd den Jahren nahe — ich möchte beynahe sagen, schon in den Jahren, wo man geschwind Freundschaften machet und auch machen kann, wenn man die gehörige Vorsicht daben gebraucht, mit Verstande wählet und sein Herz daben zu Rathe zieht.

Jaja, sagte der Magister. In euren Jahe ten, in den glücklichen Jahren der ersten Jugend sind unsere Herzen der lebhastesten Eindrücke fähig und jeder Tugend offen. Alles ist Empfindung und Gefühl. Die wenige Kenntniß der Welt macht uns nicht mißtrauisch. Die Leidenschasten der Ehrbegierde, der Sitelkeit, bes

1 20010



Beizes, ber Luste haben auch noch nicht die Gewalt über uns, daß sie uns zu selbstsüchtig machen. Die Gesellschaftlichkeit ist da noch immer unser hochstes Vergnügen. Sind wir nun so glücklich, auf einen Gegenstand mit unserer freundschaftlis chen Reigung zu fallen, der derselben werth ist; so konnen wir sicher glauben, daß er auch noch im Allter uns derselbe seyn wird, der er uns in unserer ersten Jugend war. Daher sagt man auch im Sprichworte: Schulfreundschaft währet am långsten. Aber ich mochte wohl sagen, daß es bennahe mehr Gluck, als Verdienst von Seiten der Jugend ist, wenn sie wahre Freunde findet. Das Herz junger Leute gleicht einem guten lockern Boden. Werden schone, edle Pflanzen hinein verpflanzt, so blühen sie darinnen und gedeyen: aber er nimmt auch Unkraut geschwind auf; und wird es nicht gleich ausgeris fen, so bemachtiget es sich des Bodens durch seis ne Wurzeln so sehr, daß er selbst darüber un. brauchbar wird. Ich will so viel sagen; indem



ein junges Herz jeden Eindruck zu leicht aufnimmt, noch nicht den Schmeichler vom Freunde zu unterscheiben weiß, und sich durch eine schöne Aussenseite täuschen läßt, so wird es oft verführt.

Rarl. Aber lieber Herr Magister, wenn unsere Wahl bloß vom Glücke in den Jahren abshienge, und unser Verstand noch so schwach wänte, zu beurtheilen, ob Jemand unserer Freundsschaft werth, oder nicht werth wäre: so würsde es ja am besten gethan seyn, man wählte in den Jahren gar keine Freunde? und das wollen Sie ja wohl selbst nicht, und alle weise Männer, wie hier Cicero in seinem Lälius, sagen ja, daß ein Freund das höchste Glück des Lebens, — daß ohne dergleichen keine wahre Freude in der Welt sey: und eben dieß sagt mir auch mein Herz.

Lottchen. Ich merke, der Herr Bruder chicaniret den Herrn Magister. Wenn wir in unsern Jahren leicht unwürdige Freunde wählen



konnen, so folget daraus doch wohl nicht, daß wir der Freundschaft deswegen entsagen mussen? Wollten wir deswegen uns zu essen weigern, weil es giftige Speisen giebt?

Magister. Recht Lottchen! Ich will nur spousel sagen, daß vorzäglich in euren Jahren zu der Wahl eurer Freunde Vorsicht und Behutssamfeit nöthig ist, und daß junge Personen sehr leicht können betrogen werden, weil diese Eigensschaften nicht immer ihr Untheil sind.

Karl. Nun, diese Vorsicht ben der Wahl unserer Freunde wird sich doch auf gewisse Resell geln gründen, die unserm Alter begreislich sind? Und in der That, ich glaube sie in dem Charakter, den Lalius von seiner und des Scipio Freundschaft macht, gefunden zu haben. Er beschreibt sie als eine recht angenehme Neigung ihrer Herzen, die durch die innigste Hochachtung und Bewunderung ihrer gegenseitigen Tugend erzeugt wurde, sich auf gleichmüthige Gesinnung



gen und Reigungen gründete, durch einen höchstvertraulichen Umgang befestiget, und durch gegenseitige Aeusserungen des völligen Vertrauens, der Herzensgüte und des Wohlwollens, von Diensteiser und Mitleidenheit erhalten wurde.

Der Begriff von Freundschaft, mein Sohn, sagte ich, den bu dir aus der Beschreis bung des Lalius von seiner Freundschaft für den Schpio abgezogen hast, ist ganz richtig. Die Freundschaft, wenn sie anders diesen ehrwurdi. gen Namen verdienen soll, muß sich nicht auf leidigen Eigennut im engen Berstande grun-(Denn freylich, sind wir in gewisser Maßen immer eigennüßig: weil wir auch wes gen des Vergnügens lieben, das aus einem vertraulichen offenherzigen Umgange fließt, wegen der gegenseitigen Dienstleistungen, und des Effers, womit ein Freund unsern Vortheil befordert:) sondern sie muß, wie du sagst, von der Hochachtung erzeuget werden, die die Tugend einflößt.

× 4

Die Hauptregel also, die sich junge Perso. nen bey der Wahl ihrer Freunde vorsetzen mussen, ist, daß sie dieselben aus der Gesellschaft ber weisen, rechtschaffenen und guten wählen. Ohne Tugend, meine liebsten Rinder, ift feine Sicher. heit, keine Dauer ben der Freundschaft zu hoffen. Denn ist -ber Gegenstand, den wir mablen, eigennützig, stolz, oder niederträchtig, so wird er seinen jungen Freund siten lassen, so bald er bey ihm seine Absichten nicht erreicht, ja, er wird ihn aufs schändlichste verrathen, so bald er sie durch Verrätheren zu erreichen glaubt. Hat ein junger Mensch ein weiches Berg, vielleicht heftige Begierden; wehe ihm, wenn er sich dann so einem Gesellschafter wählet! benn er wird ihn vielleicht in seine Absichten zu ziehen suchen, und zu einem Gefährten seiner Vosheit machen. Wose Gesellschaften, heißt es, verderben gute Ein großer Theil junger Leute Sitten. beiderley Geschlechts, ist, wie ich glaube, bloß durch übel gewählte Freundschaften auf

Abwege gerathen. Ich habe selbst einmal einem jungen Menschen Namens Wilmuth gekannt. Dieser war ungefaht in seinem fünfzehnten Jahte, hatte ein offnes, gutes und mitleibiges Herz, war ohne Argivohn, und weil er von Niemans den etwas Boses dachte, so schloß er immer von sich auch auf andere Menschen. Da er einen sehr bemittelten Vater hatte, so gab ihm dieser theils ju feiner Mothdurft, theils zu seinem Vergnügen, und auch, daß er bisweilen wohlthatige Hand lungen ausüben sollte, vielleicht ein zu reichliches Taschengeld. Dieß merkten bald seine Schulkameraben. Sie suchten also seine Freundschaft. schmeichelten seiner Chrliebe, und schwatzten ihm Geld ab, bas er ihnen auch nach seinem frenges bigen und wohlthatigen Herzen gern gab. Einer unter ihnen, Rauper ein vorzüglich vers schmister Bube, der aber der größte Heuchlet war, wußte ihm durch Betheurung der zärtliche sten Reigung so zu gewinnen, daß er sich seiner Aufrung ganzlich überließ. Et suchte ibm bald



einen Geschmack an Leckerepen, Wein und hitis gen Getranken benzubringen. Wie leicht laßt sich nicht ein junger Mensch durch den Gaum verführen. Es schmeckte ihm gut: er trank zwar anfangs wenig: aber von Tage zu Tage fand er mehr Geschmack baran, und die Begierbe ward bald herrschend. Mun fah er bald ein, daß sein guter Vater, wenn er es erführ, sehr übel zufrieden seyn wurde: mithin fieng er an seine Sange vor ihm zu verbergen und ihn zu belügen: ber erfte Schritt ju seinem Unglücke! Da sein Geld nicht zureichte, erfand er manchera ley Erdichtungen, welches zu erhalten, und damit sein Vater nicht einen gerechten Argwohn fassen mochte, nahm er, von seinem falschen Freunde unterrichtet, ben Schein der Frommig. keit an, gab oft Werke bes Mitleides und ber Menschenliebe vor, und ward also aus dem Lügner auch ein Heuchler. Da auch dies nicht zureichte, so fieng er an in Weinhausern Schulden zu machen. Als diese auf die Bezahlung brangen



und er durch ihre Drohungen in die größte Angst versetzt wurde, gieng er in sich, bereute seine Fehler, und war im Bezriff, sich seinem Vater in die Arme zu werfen, sein Verbrechen zu ges stehen, und ihn um Verzeihung anzustehen.

(Die Fortsetzung folgt.)

### Rathsel. ....

Ich bin so wie die Welt mit lauter Met

Und in mir keimt ein Thier: doch che noch das

Bey mir in vollem Herzen gluht, Wernichtet mich sehr oft bein Appetit.

now instruction of a village in the

50 - File Acce 1 . Tilling . 5 7 1965

3/0987

9 2 2 4

## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CCX. Stud. ben 10. Julii, 1779.

Fortsetzung bes vorigen Stücks.

låcklich! wenn er es gethan, oder ihn sein vermeynter Freund nicht in bem traurigen Zustande gefunden hatte. Raum aber sah er ihn einem melankolischen Nachdenken aberlassen, so sette er ihm so lange zu, bis er ihm seine Angst und seine Entschließung entdeckte. Dieser verlachte ihn als ein feigherziges, feiges Rind, stellte ihm die schreckliche Züchtigung, die er sich durch sein Geständniß zuziehen wurde, und die Sklaveren, die er in Zukunft zu gewarten håtte, auf das nachdricklichste vor. Da dieß den immer noch nicht ganz verstockten Jungling

4

doch nicht bewegen konnte, von seinem Vorsats abzugehen, nahm der Bosewicht zur Freunds schaft seine Zuflucht und fragte: ob er das Herz habe, ihn, seinen Geliebten zu verrathen, und ihn der Rache seines Vaters für alle die Bartlichkeit, Die er für ihn gehabt habe, Preis zu geben? Er weinte daben bitterlich, fiel ihm um den Hals: kurz, er zog ihn durch alle Kunste der Heuchelen und der Verstellung, nicht nur von dem edlen Vorhaben eines freymuthigen Geständnisses ab, sondern triebibn nach und nach so weit, daß er seinen Vater zu bemausen ansieng. Verschiedene unschuldige Bedienten im Hause kamen in Verdacht, und er selbst mußte solchen vermehren helfen, damit er nicht auf ihn fiel. Endlich, da der Aus. schweifungen immer mehr, und er auch immer pflichtvergegner wurde, verleitete ihn Rauper fo weit, daß, als einst in Abwesenheit seines Baters Briefe mit Wechseln eingiengen, er solche erbrach, die Wechsel erhub und mit seinem Freunde dars von gieng. Der trostlose Vater suchte ihn durch Steckbriefe und andere ben solchen Gelegenheiten



gewöhnliche Hulfsmittel überall auf: aber alles vergebens. Endlich erhielt er beynahe nach zehn Monaten einen Brief aus Met von einem Kaufmannsfreunde, daß sich ein junger Mensch dort in den offentlichen Gefängnissen befände, der sich fur einen Sohn von ihm ausgabe. seh in fehr traurigen Umständen und konne leicht zu einer solchen Strafe verdammet werden, Die er nach seiner schwächlichen Leibesbeschaffen. heit schwerlich zu überstehen im Stande feb. Der Bater faumte nicht einen Mugenblick, reifte hin und fand ihn wirklich in dem schrecklichsten Bustande. Rauper hatte eine Zeitlang mit ibin von dem Gelde geschwelget, und als er gesehen, daß sie mit den 508. Thalern, die sie noch übrig gehabt, nicht weit reichen wurden, hatte ihn fein treuloser Freund selbst bestohlen und in einem Wirthshause sitzen lassen. Dach dem Auswande, den Wilmuth gemacht, sand er aufänglich Personen, die ihm Geld vorstreckten. Als aber keine Bezählung erfolgte: hatten sich die Gläus



biger seiner bemächtiget und ihn ins Gefängniß werfen lassen. Es waren zu der Zeit andere Betrügereyen dort vorgegangen, und ob er gleich keinen Theil daran hatte, so kam er doch diesers halb in großen Verdacht, weil er durch Raupern sehr oft in Gesellschaft von schlechten Leuten war geführet worden, und da die Serechtigkeit dort sehr kurze Wege nimmt, so hätte er leicht zu Festungsbau, Saleeren oder zu einer andern schrecklichen Strase können verdammt werden, wenn sein Vater nicht noch zu rechter Zeit angestommen wäre und durch Auswand großer Sumsmen ihn in Freyheit gesetzt hätte.

Nun sah er freylich seine Vergehungen mit Wehmuth und Reue ein, in die er anfänglich bloß durch eine übel gewählte Freundschaft gesrathen war: aber sein Slück war nun auf ewig verscherzet, und seine Gesundheit, wie sein Kopf zerrüttet. Er versiel in eine schmerzhafte Auszeherung, die seinem Leben frühzeitig ein Ende mache



te: und noch war die letzte Treulosigkeit seines vermeynten Freundes eine Segnung sur ihn, weil sie ihn zurück in seines Vaters Haus brachste, er dadurch zur Erkenntniß seiner Fehler kam und dadurch vielleicht noch einem schimpslichen Aussgange aus der Welt entgieng: denn es wird mir nicht sehlen, daß sein Schährte ben einem solchen Anfange noch ein Räuber und Mörder gesworden ist.

of a manne

Wenn man nun auch, meine lieben Kinder, durch eine üble Wahl von Freunden selten so weit ins Verderben gerath, oder diejenigen, die man wählet, gerade nicht in solche Ausschweifunsen und Laster verfallen; so ist es doch schon schlimm genug, wenn sie mehr mit Fehlern als mit Tugenden beladen sind; denn man sagt im Sprüchworte, daß immer von dem Etwas hängen bleibt, womit man umgeht. Die Zeit, die man solchen Freunden aufgeopfert hat, ist verloren, falsche Grundsätze haben sich, so wie üble

Gewohnheiten durch ihren Unigang in die Seele eingeschlichen, (und wie schwer halt es, dergleis chen wiederkauszurotten, und andere an ihre Stelle zu setzen!) die Gelegenheit ist versaumet, sich andere würdige Freunde zu wählen, und mit ihnen, wie ein Lalius mit einem Scipio im Guten fortzugehen. Endlich, der Bruch ber Freundschaft, den die Entdeckung eines unedlen Freundes nach sich zieht — mit wie violen Berdrüßlichkeiten ift et nicht verknüpft! Wer nicht mehr unser Freund seyn kann, wird nun gewiß unser ärgster Feind, und dann ein um so viel gefährlicher, jemehr wir ihn zum Vertraus ten aller unserer Ungelegenheiten gemacht haben. Derjenige also, den wir zu unserm Freunde wählen wollen, muß tugendhaft seyn...

Karl. Juja, lieber Papa; das ist sehr gut: Aber kann uns nicht unsere Neigung hintergehen, oder ein Mensch sich so verstellen, daß wir ihn für tugendhaft halten, wenn er es doch nicht ist? Lottchen. Je nun; darum mussen wir uns eben nicht gleich den ersten Eindrücken, ober unserer Neigung überlassen—ihn nicht eher zum Freunde wählen, bis wir ihn kennen.

Water. Die Regel ist sehr richtig, mein Lottchen; ob du gleich gerade die bift, die sie, wie ich schon oben erinnert, am allerwenigsten beobachtet. Die Entdeckung ist auch ben schlauen Menschen nicht so gar leicht gemacht. Wie ses hen bald, ob eines klug oder dumm, wißig oder blode, plump oder artig ift: dies verräth sich durch Mienen, Stellung, Worte: aber in die Falten des Herzens fieht man nicht gleich, und es gehören erst Beweise und Thaten dazu, wenn wir gewiß wiffen sollen, ob einer tugendhaft. oder rechtschaffen ist. Man nehme sich also Belt, die Gegenstände feiner Meigung kennen gu lernen, und fey mit dem koftbaren Titel eines Freundes nicht zu verschwenderisch; bis man jene in Sanden hat. In eurem Jahren braucht die Verstellungskunst selten euerm Alter eigen ist, es müßte denn eines schon sehr frühzeitig zu Bestrügereyen eingeweiht seyn.

Wenn Ihr dann, meine Kinder, für Eines von euren. Gespielen einige Neigung, oder einen Hang ihn zu lieben fühlet, so gebt zuvor auf alles Achtung, was ein Licht über seinen Charafter verbreiten kann. — Das Aeusserliche seiner Person so wohl, als die Verhältnisse, in denen er steht, sind das, was uns zuerst in die Augen fällt, am seichtesten zu beurtheilen ist, und uns viel, sehr viel schon vermuthen läßt.

Lottchen. Ich verstehe Sie. Eine gute feine Gesichtsbildung, edle Züge, wohlanstänzige Geberden, anmuthige Bewegungen, ein edler Gang — o gewiß! diese Dinge an einer Person meines Geschlechts, würden mich nicht trügen, daß sie nicht meine Freundschaft verdiensnen sollte.



M. Philoteknos: Und diese äußern Dinge, mein liebes Lottchen, würden vielleicht das erste seyn, wodurch Sie könnten betrögen werden. Ich will Ihr eine kleine Fabel vom Herrn Spirit erzählen.

Die Henne und ber Wiesel.

Rein Thier, so viel ich ihrer kenne, Dünkt sich wohl klüger, als die Henne: Denn kaum legt sie ein Ey,

So macht sie auf dem Hof ein jammerlich Ge-

Doch wer so klug sich dünkt, wird meist zuerst betrogen!

Wie oft hat sie Vastartchen aufgezogen, Die sie für Kinder hielt, und auch nicht eh' erkannt,

Als bis sie sich vielleicht an eines Teichesstrand, Von ihnen schnell verlassen fand, Und da wie eine Märrinn stand.



Nun wohl denn! eine solche kluge Henne Sah einst auf einer Scheuerntenne Ein Wieselchen spakieren gehn! Ein allerliebstes Thier! rief sie, wie schon Und artig! bis zum Kussen! Wie schlank der Wuchs! sein braunes Fell Wie glatt! sein Hals so weiß wie Schnee! und auf den Füssen

Wie thatig und wie schnell! Vermuthlich ließ ihn seine Flüchtigkeit Viel Reisen thun; die soll es mir erzählen! Durch Freundschaft und Vertraulichkeit Versüßt man seine Lebenszeit! Zum Danke will ich ihm von mir auch nichts verheelen!

Der Antrag ward gemacht: mit viel Ges fälligkeit

Rief ihm der Wiesel zu: "Von Grunde meiner Seelen! F

Und einen Wiesel hatt' ich wirklich ausgelacht,

a superfic

Wenn er das Bündniß nicht gemacht.

2luch ward est seperlich beschworen. —

Mit seinen süßen Schmeichelenn

Schlich er sich durch des Hünchens Ohren

2luch bald ins zarte Herz, wie's pflegt zu gehn,
so ein,

Daß er gleich alles wissen nuste. Ihr größt Geheimniß war, ein großer Eperd schaken

Voch ihrem Wiesel zeigte sie den unbekannten Plaß. —

Sie gieng dahin den nächsten Morgen: (Denn dieß war stets die erste ihrer Sorgen Ihn zu besuchen:) doch wie sehr Erschrack sie! — Zwar die Eper alle: aber leer! —

Mit lauten Schluchzen heißen Zähren Lief sie nach ihrem kleinen Freund umher, Und fand ihn willig, sie zu hören. Ach! rief sie, Freund! wie weh ist mir geschehn!

Mein Schatz ist fort! und nicht geraubt von Menschenhanden

Die alles sonst uns rauberisch entwenden.

Ein boses Thier, ben meiner Ehre!

Soff sie mir aus; ha! dass es Gift gewesen ware!

Micht wahr? dein Herz nimmt Theil an meinem Schmerz?

Ach! diesi ist noch ein Trost, sein kummervolles

In eines Freundes Busen zu ergießen! —

Der Heuchler nahm auch Theil; ließ reiche lich Thrånen fließen

Und schwur; solch einen Bosewicht, Wie diesen trüg die Erde nicht! Schon gut! sprach Nuttchen, meine Sachen Will ich in Zukunft klüger machen. Von nun an leg' ich jedes Ep An einem eignen Ort, und — ja, ben meiner Treu

Miemand soll was davon erfahren,
Als du, mein trauter Freund, nur du!
Denn du wirst das Seheimniß wohl bewahren.

Sie thats und gackert' es dem lieben Freund nur zu:

Und ach! der liebe Freund, war schnell beflissen, Kaum war ein En gelegt, es hurtig zu genießen: Kein Wunder! daß zuleßt die Henne Lunte roch, Und theils aus Meugier, theils aus Argwohn sich verkroch

Und lauerte. — Kaum war ein Augenblick ver-

Oo kam der neue Pylades geschlichen Und sties an dem ihm angewiesnen Ort, ein Ep, Das sie erst frisch gelegt, mit spiker Schnauzentzwey,

Um seinen trocknen Hals zu letzen. Die Henne stürzte mit Entsetzen



Auf den treulssen Freund! — Ha! rief sie Wosewicht!

Dergleichen falsche, schwarze Seele, Als du bist, trägt die Erde nicht! Du, den ich zum Vertrauten wähle, Verachtest Eid, vergißst der Pflicht Und raubst \*\*\* Hier konnte sie vor Vosheit nicht mehr sprechen

Und wollte sich an seinen Augen rächen: Doch ein benachbart Loch und seine Schnelligkeit

Verschaften ihm bald Sicherheit.

Was helsen, rief er hier, die grimmigen Geberden?

Gebuld, mein Buttchen! O Geduld! Weit besser ists, durch Schaden klüger werden! Sprich, war mein Freundschaftsstück nicht deine eigne Schuld?

Wer Kohlen fassen will, versucht erst, ob ste brennen,

Wenn man sich Freunde wählt, lernt man vorher sie kennen.



Schlichst du mir eher nach, gewiß! du trugest mir,

Micht deine Freundschaft an! Vorist was kostets dir?

Ein halb Schock Eyer! — Ey, wie würde dirs bekommen,

Wann du Fuchs oder Mard zu Freunden angenommen?

Wie wahr ists, was Ihr Papa von Ihnen surchtete! Ich läugne gar nicht, daß diese äußerslichen Merkmale, die Sie angeben, ein edles Herz zu verrathen scheinen, und sehr oft mit eisnem solchen begleitet seyn können: aber die Physionomie oder Gesichterkenntniß ist noch kelzne Wissenschaft Ihrer Jahre, und wenn sie auch sicher genug wäre, wie sie es nicht ist, so gehört dazu eine längere Erfahrung, die man durch Kenntniß der Welt, Umgang mit Menschen von allerlen Gattung, Prüfung derselbigen und Nachdenken muß erworben haben.

(Die Fortsetzung foigt.)



Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Das En.

#### Meues Rathsel.

Mein Wunsch ist, nicht gekannt zu seyn: Drum hull' ich mich in Schleper ein: Kennst du mich nicht, so ärgerts dich, Und kennst du mich, so gleich verschmähst du mich.



#### Der

## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

# ben 17. Julii, 1779.

Fortsetzung des vorigen Stücks.

fo können gutartige Kinder und von einer einnehmenden Physionomie durch eine schlechte Erziehung, üble Beyspiele, einen verderblichen Ums gang schon viel an ihrem Herzen und ihren Sitten gelitten haben, daß ich sie doch nicht wegen des ersten gleich zum vertrauten Umgange wählen möchte: weil unter einer artigen Figur, die die Meister der äusserlichen Stellungen und Gebersden, eine artige Französsen und ein geschiefter Tanzmeister, ein modischer Friseur und ein gaslanter Schneider gebildet haben, doch ein schlechs

XVI. Theil.

ter Verstand, viel Leichtstun und ein boses Herz können verborgen liegen. Bey vornehmen, reichen Leuten ist dieß zumal oft der Fall, und ich kenne eine Menge allerliebste Puppen von beiden Geschlechtern, die zu Ansange, wenn sie ins Zimmer treten, aller Augen und Herzen durch ihre guten Manieren bezaubern, und die, so bald sich die Aeltern und Ausseher entsernet haben, oder so bald sie mit ihren Gespielen genauer bekannt werden, die ungezogenste Brut sind und lauter Unheil stisten.

Rater. Sehr wahr! Wenn ich vont Aleusserlichen rede, so habe ich noch weniger auf die Gesichtsbildung Rücksicht, als vielmehr auf andere äußere Verhältnisse und Veziehungen.

3. B. Sind ihre Aeltern als rechtschaffne, gute, edelgesinnte, weise, wohlthätige, gute Menschen bekannt? was haben sie bisher für einen Umsgang gehabt? halten sie sieht zu guten oder zu schlechten Leuten? wie bezeigen sie sich ges

- myh

Cotto



gen ihre Vorgesetzten, Aeltern, Lehrer, Geschwister? Sind sie gern um sie, oder lieber bey dem Gesinde? Wie ist ihr Anzug? reinlich oder schmutzig? locker oder genau? — Ihr Gang — schlendern sie unaufmerksam auf sich und auf andere auf der Straße einher? oder ist er gesitztet und wohlanständig.

Weit aufmerksamer müßt Ihr ben einem nähern Umgange auf die Beschassenheit Ihres innern Charakters seyn, die sich durch ihr Beträgen, das ist, durch Ihre Worte und Handlungen zu erkennen giebt. Ihr kommt z. B. in eine Geschlichaft junger Leute von eurem Stande und euren Alter. Der Eingang ben diesem ist meissens nach der Erziehung, die unter gesitteten Leuten gewöhnlich ist, sehr artig, und in der ersten viertel oder halben Stunde sollte es euch könder werden, wenn Ihr sie nicht vorher kennt, eine Wahl zu einer vertrauten Freundschaft aus zustellen. Aber wenn sich die Herzundschaft aus zustellen. Aber wenn sich die Kerken mit den

Lippen nach und nach öffnen, dann seyd selbst mehr zu hören, als zu reden bedackt. Ich will euch einmal so ein kleines Sespräch von acht jungen Personen hersehen, und Ihr sollt euch unter Ihnen Freunde wählen. Es mögen vier erwachsene Knaben und vier Mädschen von gleichem Alter seyn. Sie kommen ben der schönen Lucilie und ihrem Bruder Ernst zusammen, der sehr durch die Blattern verderbt ist, und heißen Friderikchen, Dorschen, Julchen; Franz, Konstantin und Philipp.

Lucilie. Vermuthlich sind Sie, mein lie bes Friderikchen, auch auf der Allee gewesen, und haben die junge Sophie gesehen? Hilf Himmel, was das für ein Kopfpuß war! kaum eine Hand hoch, ohne Federn, glatt wie anges biegelt, da ist alle Welt à la herisson geht!

Frischen. D ja, und der altmodische Ziß! vor zehn Jahren mag so einer Mode gewesen seyn.

111111



Ernst. Und doch, wenn man sie sieht — so vergist man Kopfpuß, und Kleid, und bewoundert bloß ihr freundliches, sittsames, bescheidnes Betragen: das verbindliche, gefällige Wesen, womit sie Jedermann seine Hössichkeit zurückgiebt.

Franz. Sie sind ein großer Lobredner von ihr! Sollte man doch gar glauben, daß Sie zu des schalen Mädchens Bewunderern gehörten?

Ernst. Das könnte seyn: denn Sittsam. keit gefällt mir. Was Sie schal nennen, weiß ich nicht; ein entgegengesetztes Betragen aber ben einem jungen Frauenzimmer würde ich frech nennen.

Julchen. So muß sie Ihnen noch mehr gefallen, Monsieur Ernst, wenn ich Ihnen sage, daß, wenn ihr Kopspuß nicht so hoch gethürmt und mit Federn bestanzt ist, als anderer ihrer, sie solches aus bloßer Hochachtung sür ihren Vater nicht trägt: zwar hat er es ihr nicht



verboten; aber sie weiß, daß er ein Feind alles Uebertriebenen ist.

Lucilie. O! ein Vater weiß davon auch zu urtheilen! Und wenn er mir es vollends nicht verboten hatte, so lachte ich darzu, es möchte ihm angenehm oder unangenehm seyn.

Dorchen. Ganz gewiß, Lucilie! denn meinem Vater könnte auch gefallen, daß ich mir aus einer alten Tapete ein Kleid machen ließ, so wie ungefähr Sophiens Zitkleid ause sehen mag, wie Frischen erzählte.

Ernst. Das hätte ich nicht geglaubt. Ich sah, daß es sie wohlkleidete und nicht unmos disch war.

Julchen. Der Zeug des Kleides ist nichts weniger, als außer der Mode. Und wenn das Mussser auch nicht nach der äußersten Mode wäre, so ist doch der Schnitt nach der größten Mode gemacht. Es hat ihrer Mutter gehöret, die sichs kaum erst vor zwey Jahren machen lassen.

Carried La



Dorchen, Frischen und lucischen. Ihrer Mutter?

Julchen. Ja, und es ist ein Umstand das ben, der ihr, meines Bedünkens nach, ungemein viel Ehre macht.

Franz. Ehre? — hm! lassen Sie doch

Julchen. Sie bekam an der Ostermesse ein wunderschönes Stück Zitz nach der neusten Vacon mit einem allerliebsten Muster von einem fremden Kausmann, der mit ihrem Vater zu thun hatte, geschenkt. Es gesiel ihrer Mutter über die maßen: indessen erhielt es der Schneisder, um es für sie zurechte zu machen. Sie ließ ihn aber heimlich zu sich kommen und drang so lange in ihn, daß er es für ihre Mutter versarbeiten mußte. Ein paar Tage vor Pfingsten war wieser ihr Geburthstag, und sie machte sichs zur größten Freude, sie damit zu überrassschen. Die Mutter war beynahe ungehalten

darüber, ungeachtet sie die kindliche Zärtlichkeit mit Rührung bemerkte. Sophie, um sie nur einizermaßen zu beruhigen, bat sich der Mutter Zitkleid aus, das sie itt eben trägt, unter dem Vorwande, daß es ihr sehr wohl gesiel.

Dorchen, Lucischen und Frischen. Der Pinsel von einem Madchen!

Franz lacht aus vollem Halfe.

Ernst. Das gute, edle Kind!

Ronstantin. Je nu, ich dächte auch wie sie! Mir wäre das einerlen, groß bluhmicht oder klein bluhmicht, gestreift oder ungestreift. Ein Kleid ist ein Kleid!

Philipp. Habt Ihr nicht von dem Mådschen ein Gerede! Da lob' ich mir dafür einen hübschen Hund! Dich habe gestern in der Allee ein Aschgraues Windspiel gesehen! das war ein Hund!

Konstantin. Und ich einen Fuchs vorben reuten sehen! das war ein Pferd!



Ernst. Diese Unterhaltung möchte doch den Desmoiselles nicht gefallen? Wollen Sie nicht ein bischen hinter in unsern Garten spatie ren gehen?

Lucilie. Geh doch mit deinem albern Spahierengehen! Das wurde eine schöne Unsterhaltung für die Desmoiselles seyn. Predigeten über die Bluhmen, Pflanzen und Sewärme!

Frischen. Da kamen Sie mir recht! zus mal mit dem Gewürme. Eine Maupe oder eine Spinne — und ich falle gleich in Ohnmacht: das her ist mir auch nichts so zu wider, als das Span hierengehen.

Dorchen. Man muß einen großen Wohlgefallen an müden Füßen haben, wenn man so umherlaufen kann. Ich lobe mir eine Quadrille.

Lucilie. Und soll's ja Spatieren gegangen seyn, so muß es an Orten seyn, wo es was zu sehen giebt.



Frischen. Recht, recht! wo eine Menge Menschen auf und nieder länft.

Dorchen. Aber in einem Garten, wo man immer das und eben das, und niemand anders als sein liebes Selbst, oder die man mite bringt, sieht! da nahm ich mir die Mühe.

Franz. Recht, recht! so allenfalls an ein Geländer, wie an der Allee zu lehnen, die Leuste auf und nieder gehen zu sehen und Glossen über sie zu machen.

Philipp. Wenns ja gespielt senn muß, so sob' ich mir das Kegelspiel. Da brancht's kein groß Kopfbrechen. Ich rolle meine Kugel hinaus und setze mich, bis wieder die Neihe an mich könnnt.

Ronskankin. Ich spiele allenfalls alles mit: aber, um was Rechts, oder gar nicht gesspielt! Wo nichts daben zu verdienen ist, da wollte ich sieber dreschen.



Lucilie. Wist Ihr was! Ihr jungen Herrn konnt Kegel schieben. Hinten im Gärt, chen ist der Langschub. Wir vier Frauenzimmer wollen Quadrille spielen.

Julchen. Vergeben Sie mir, meine Freundinn. Ich bin noch nicht so geschickt, daß ich spielen kann. Aber Sie dürsen sich an mich nicht kehren! Ich habe meine Arbeit in meinem Strickbeutel mitgebracht, und setze mich zu Ihnen, oder gehe auch ein wenig in Garten! Kurz, mir soll die Zeit nicht lang werden.

Lucilie, Friherikchen und Dorchen sehen einander höhnisch zublinzelnd an.

Den Strickbeutel? Arbeiten? — So mas chen Sie den vierten Mann aus, Monsieur Ernst!

Ernst zu Lucilien. Du würdest boch Mamsell Julchen nicht allein und ohne allen Zeitvertreib wollen sißen lassen, Schwester? Bu Julchen. Erlauben Sie, daß ich Sie nach meinem Vermögen indessen unterhalten darf. Ich mache mir aus keinem Spiel' etwas, und spiele bloß biswellen, wenn eine Lücke aus. zusüllen ist, und ich eine Gesellschaft mir das durch verbindlich machen kann: das Schachspiel ist noch das einzige, das ich bisweilen den Winster über mit meinem Hosmeister in den langen Abenden spiele.

Julchen. Also spielen Sie Schach? das stümpere ich auch ein wenig. Gut, wenn Sie dazu Lust haben? • • doch nein, ich besinne mich, daß dann der vierte Mann zur Quadrille sehlen möchte!

Lucilie. Rein, nein; spielt immer euer trocknes, kopsbrechendes Schach, oder philosos phirt, oder moralisiret zusammen. Wir können ja Lomber spielen: u. s. w. —

Ich wette drauf, meine Kinder! eneraltes theil über die Personen dieser kleinen Gesellschaft



ist aus diesem Gespräche gemacht, und Ihr seyd so ziemlich von jedes Berstande, Neigung, und Herzen, d. i. seinem moralischen Charakter unterrichtet.

Diesen Beobachtungsgeist über Charakter und Sitten sucht euch frühzeitig eigen zu machen, und bringt ihn in eure klesnen Gesellschaften mit, und Ihr werdet nicht leicht eure Freunde übel wählen.

Ol siel der Magister ein: man muß nur selbst erst weise und gut seyn, so wird man auch nach dem Suten und Weisen wählen, und die guten und weisen Menschen werden uns aufsuchen; denn das Sprichwort sagt immer wahre: Gleich und gleich gesellt sich gern;

Um einen Freund von edler Art zu finden, Mußt du zuerst das Edle selbst empfinden, Das dich der Liebe würdig macht.

Hast du Verdienst, ein Herz voll wahrer Gute:



So sorge nicht; ein ahnliches Gemüthe! Läßt beinen Werth nicht aus der Acht.

Sft man selbst flatterhaft, leichtsinnig, modesüchtig, so wird man immer eine flatterhafe te, leichtsinnige und modesüchtige Lucilie, einer bescheidenen, tugendhaften Julie vorziehen: nur wird eine Freundschaft mit jener ein Name ohne Wesen, und einer schönen bunten Luftblase ähnlich seyn, die von einem Hanche, oder dem kleinsten Unstoße zerplaßt. Ein gesunder, richtiger Berstand, und ein gutes edles Herz verfehlen selten ihren Ich verbinde biese beiden gern mit eins Wea. ander, weil das lette allein, zumal wenn es den Saamen zu heftigen Leidenschaften in sich trägt, leicht verblendet, getäuscht und versührt werden kann: der erste muß uns die nothige Vorsicht und Klugheit geben. Ich wünsche ench die Erhaltung eures gesunden Verstandes ist um so viel mehr, da man seit einiger Zeit eine lächetliche Empfindsamkeit in Sprache, Ton, und Geberden



affektirt, die man aus gewissen, so genannten empfindsamen Romanen erlernet, und die nie die wahre Sprache des Herzens ist. Indessen berauschet sie leicht ein junges Gehirn, verzärtelt das Herz und erreget Leidenschaften und Begierden, die, wenn wir sie nicht erfüllt sehen, das Gemuth. traurig, unzustieden und muthlos machen, ja oft zur Berzweiflung bringen; und, sehen wir sie erfüllt, uns eben so unglücklich machen, weil wir die schönen Erwartungen betrogen, und die Luftschloß fer verschwinden sehen, die wir uns erbauet hatten. Ein Mann, dessen Auge gegen mich, den er nicht erst durch Erfahrung geprüft hat, gleich benm ersten Ansehen vor Sympathie schmilzt, der ein vor Liebe glühendes Herz vorgiebt, fich mit Ungestum um meinen Hals wirft und mich an seinem Busen vor Zärtlichkeit ersticken will, ber muß ein Betrüger oder ein Thor feyn.

(Die Fortsetzung folgt.)

TATE (1

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Das Räthsel.

#### Meues Rathsel.

Mein Fleisch ist weiß, und roth mein Kleid, Mein Haus ein niedrig Blatterdach: Man schleicht mir, ihm mich zu entreißen, nach, Und tranket mich mit Süßigkeit: Du glaubst: um mir Erquickung zu gewähren? Nein; um mich aufzuzehren.

### Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CCXII. Stud, ben 24. Julii, 1779.

Fortsetzung des vorigen Stücks.

jene Bücher, so sehr sie zur Freundschaft durch die empfindsamen Auftritte zu bilden scheinen, nicht ohne Versicht, oder iht noch lieber gar nicht zu lesen. "Menschenkenntniß, sagt ein vortresselicher englischer Schriftsteller, erlanget man mehr durch Erfahrung als aus Vüchern. Wenige Vücher schildern die Menschen richtig und genau; da ist immer etwas versehlt, es sey nun vergrößert oder verkleinert: und wenn einige wenige meisterhaste Schriftsteller die Menschen, so wie sied, das ist, größtentheils als ein seltsames XVI. Theil.

Semisch von Gutem und Bosem, von Licht und Schatten darstellen, so heftet sich doch das hoffinungsvolle Auge der Jugend nur auf die gländenden Farben und die angenehmen Züge, und übersieht die andern; da hingegen die Erfahrung, welche es unmittelbar mit den Originalen selbst zu thun hat, ihre wahre Bildung und natürliche Farbe gewahr wird. Gerr Mentor hat also sehr recht, daß man sich selbst Menschenkenntniß und Erfahrung durch Beobachtung derjenigen mit denen man umgeht, sammeln müsse.

Um noch sicherer zu gehen, so traut euerm Berstande nicht selbst zu viel, sondern, wenn euch euer Herz zu einer jungen Person trägt, und Ihr auch nach eurer Einsicht alle die guten Eigenschaften zu entdecken glaubt, die Ihr an einem jungen Freunde oder einer Freundinn zu sinden wünschet, so zieht eure Aeltern, eure Lehrer von dere altere Personen, von deren Klugheit und Liebe für euch, Ihr schon Proben genug in



Sanden habet, gu Rathe. Gie kennen die Welt, eure Reigungen, euern Charafter und wahren Vortheil besser, als Ihr, da Ihr sehr oft nur auf euer Bergnugen, und die Belufti. gung eurer gegenwartigen Stunde bedacht send. Ben eurer Barme und Gutherzigkeit, Die noch nie hintergangen worden, seyd Ihr meistentheils zu unargwöhnisch, als daß Ihr Gefahr, Falschheit oder Bosheit fürchten solltet, zumal wo ihr nichts, als die Sprache der Zärtlichkeit höret, und sauter Gefälligkeit auf ben Gesichtern seht. Eus re Aeltern hingegen werden die Grundsate. die Sitten, die Umstande, die Verbindungen berjenigen prufen, mit benen Ihr umgeht, und Die Ihr zu Freunden begehret; und sich nicht durch ben bloßen Schein, die lebhaften Freundschaftsver. ficherungen, die Gabe zu schwaßen und zu beluftigen, und die Bereitwilligkeit, euch ben dem ober jenem Falle gefällig zu fenn, hinreißen laffen.

Man hat vielerlen Fragen aufgeworfen, die Sehntsamkeit ben der Wahl unserer Freunde



betreffen: 3. B. In wie fern man Personen zu Freunden sich wählen könne, die in Absicht ihres Standes, und Charakters, Ihrer Neigungen und Vergnügungen, ihres Geschmacks und ihrer Wissenschaften von den unsrigen verschieden sind? Sie betreffen aber mehrenthells schon Personen von erwachsenen Jahren: denn euer größter Umgang in eurem gegenwärtigen Alter sindet doch meistens nur mit solchen statt, die mit euch ziemlich einen gleichen Stand, und gleiche Bemüshungen zu einerlen Kenntnissen und Absichten has ben.

Habt Ihr aber nun eine Person gesunden, von der Ihr glaubt, daß sie eurer Freundschaft und Liebe werth sep, und sie halt euch auch der Ihrigen werth, das ist, Ihr empfindet in ihrem Umgange ein vorzügliches Vergnügen, Ihr suchet einander auf, wünschet eure Herzen euch gegenseitig zu öffnen, und stimmt in euren Neigungen und Wünschen ganz überein; kurz, Ihr seyd mit eurer Wahl auf beyden Seiten richtig: se

muß euer Vertrauen und euer Wohlwollen gegen einander ungebunden seyn. Guer Berg muß eurem Freunde so offen stehn, wie euer kleines Vermögen. Denn bey einem wohlgewählten tugendhaften Freunde muß euer Geheimniß, fo sicher als euer Hab' und Gut senn: er wird keines misbrauchen. Doch ist Bedürfniß und Ungluck oft der Probierstein der Freundschaft. Daher glaubte der König Tarqvin, daß er die Ens deckung, wer seine Freunde und Feinde maren, bloß seinem Unglücke und seiner Verbannung zu danken habe, weil er ihnen nicht mehr wohl thun konne: und hier gehort eine artige Fabel des Aesop von einer Lerche her, die ihr Mest in einem Kornfeld hatte, und von dem Eigenthumer bes Feldes, die uns Gellius aufbehalten. Last fie euch einmal unsern Karl verdolmetschen! - 0! die weiß ich auch, rief Lottchen: auch mein lieber Lafontane hat sie erzählt. Es ist die 22. Fabel im vierten Buche.



Karl. Nein; erlauben Sie immer, daß ich sie erzähle! denn ich weiß sie auswendig.

Eine Lerche, die ihr Mest in einem Korn. felde hatte, flog auf Futter für ihre Jungen aus. Diesen aber befahl sie, sorgfältig auf das Acht zu geben, was sie binnen ihrer Abwesenheit, sehen oder horen mochten, und es ihr ben ihrer Ruckkehr wieder zu erzählen. Als sie fort war, horten fie den Eigenthumer des Feldes seinem befehlen, daß er, wann das Korn reif ware, doch seine Freunde bitten niochte, es ihm den nachsten Morgen einarndten zu helfen. Bitternd erzählten die Jungen bieß ber Mutter, und flehten sie, sich nach einem Platz für ihre Sicherheit umzusehen. Die alte Lerche war ganz ruhig baben und gab ihrer fleinen Brut ben Troft, daß, so lauge sich der Eigenthumer bloß auf seine Freunde verließ, das Feld uneingearnd. Mächster Tages slog sie tet bleiben würde. wieder mit demselben Auftrag an sie fort.

Eigenthumer des Feldes kam, in Hoffnung einzuarndten: aber seine Freunde kamen nicht: er sagte also zu seinem Sohne. Ich sebe, unsere Freunde bleiben aus: Geh also zu unsern Bermandten und bitte sie, daß sie uns Morgen Die erschrocknen Juneinarndten helfen. gen erzählten auch dies ihrer Mutter, und sie hieß sie ebenfalls wieder ruhig seyn: benn, sagte sie, es ist mit den Verwandten so mißlich, als mit den Freunden: send versichert, das Korn wird Morgen noch nicht eingearndtet werden! Die Lerche verließ ihre lieben Kleinen zum drittens male. Der Eigenthumer kam wieder, aber eben Er sagte also zu so wenig seine Bermantten. seinem Sohne: du siehst wohl, mein Sohn, Bur Zeit der Roth giebt es weder Freunde, Wermandte: Laß uns Morgen unsere Sicheln selbst mitbringen, und unser Korn schneiden. Huch davon benachrichtigten die jungen Lerchen ihre Mutter, die ihnen benn zurief: Mun ift es Zeit, uns fort zu machen! Benn Morgen wied das Korn gewiß geschnitten. Sie brachte also unverzüglich ihre Brut an einem sichern Ort, und die Aerndte gieng richtig vor sich. —

Gut! sagte ich. Wieder zu unserer Sache! Dieß volle Vertrauen nun gegen unsre Freunde, von dem ich redete, erzeuget erstlich eine vollkommme Zuversicht zu der Klugheit, Nechtschaffenheit, Tugend, Treue und Veständigkeit des geliebten Freundes, die kein Mißtrauen zulassen: zwehtens eine glückliche Offenherzigkeit, womit man alle seine Entwürse, Nathschläge, Vorsäße, Unternehmungen, Urtheile, seine geheimsten Gedansten, kurz alles und Jedes, was einen oder dem andern interessiven kann, ihm mittheilet. Und diese erstrecket sich die auf die geringsten Kleinigkeiten: denn unter Freunden werden auch Kleinigkeiten wichtig.

Friße. Aber, wenn ich nun zwey, dren, vier Freunde habe, und jeder sagt mir ein Geheimnis



Karl. So muß jedes Geheimniß doch ein verwahrter Schaß senn, von dem der andere nichts wissen darf. Nicht wahr, Herr Magister?

Magister. Allerdings: nur die mussen selbst vor einem Busenfreunde verborgen bleiben. —

Die zwote Wirkung der Freundschaft, das Wohlwollen wird wieder zwen angenehme Folgen haben. Macificht und zuvorkommende Gefälligkeit. Nachsicht mit den Fehlern unserer Freunde, so lange es Kehler der Uebereilung und der menschlichen Schwachheit sind. Fehler des Herzens aber sind unverzeihlich, ich menne solche, woraus wir schließen konnen, daß unsers vermennten Freundes Liebe verloschen, und daß er der unsrigen nicht mehr werth ist: bergleichen sind Treulosigkeit, Berratheren, Berachtung u. s. w. Die Nachsicht gegen die ersten aber verlanget des wegen nicht, daß wir ihre Fehler zu Tugenden er. heben, beschönigen und sie entschuldigen? Mein, meine lieben Kinder! Hier zeiget sich die wahre Freundschaft am meisten.



Der Freund, der mir den Spiegel zeiget,
Den kleinsten Flecken nicht verschweiget,
Wich freundlich warnt, mich ernstlich schilt,
Wenn ich nicht meine Pflicht erfüllt:
Das ist ein Freund,
Go wenig er es scheint.

Unsers Freundes Besserung muß uns so sehr am Herzen liegen, als unsere eigené.

Was aber die Gefälligkeit und den Dienste eiser anbetrisst, so freut sich die Freundschaft dersselbigen herzlich, so uneigennüßig sie auch ist. Diese kleinen Ausmerksamkeiten, das liebreiche Wesen, womit man giebt und nimmt, diese Besmühungen unsern Bedürsnissen abzuhelsen, so wesnig sie die Liebe erzeugen, so befördern sie doch diesselben, so wie die Wärme der Luft das Wachsthum der Pstanze, ob sie gleich nicht der Nahrungssaft selbst sind.

Lind o'wie viel gickt es solche kleine Geles genheiten in jeder Lage des Lebens, fich seine Freunde zu verbinden! Ich habe seit kurzem etliche solche Beweise von euch, meine Kinder, gesehen und sie mit Vergnügen bemerkt. Ich bin euch das Lob noch dafür schuldig. Alls Karl lettens aus der Kirche gieng, traf ich ihn mit dem Regenschirme unter der Thure stehend an: denn es regnete sehr. Ich fragte, auf was er hier wartete, und er gab mir zur Antwort: auf meinen Freund, den jungen Markus. Ich fah, daß er sein bestes Kleid an hatte, und ihm. bringt gewiß kein Mensch einen Regenschirm. Sch habe einen Oberrock an: mir schadet es also sehr wenig und ich erspare ihm einen Verdruß. - Lottchen spielte vor dem Jahre in einer kleinen Gesellschaft, die hier war, Lotterie. Sie spielten das Dugend Marken um eine Rleinigkeit; indessen war eine ihrer jungen Freundinnen dar. unter, der auch der Verlust von einigen Groschen, wie sie wußte, schwer siel. 211s sie sah, daß Diese bald gegen das Ende nicht nur ihre ganze Prise verloren hatte, sondern allen noch schuldig



war, bat sie sich aus, daß sie alle Schulden an die übrigen für ihre Freundinn übernehmen mochte, weil sie ohne dieß eine kleine Abrechnung mit ihr habe, indem sie ihr unlängst von einem Bande, daß sie für sie erkauft, etliche Ellen schuldig geblieben wäre. Sie bestund darauf, was auch ihre Freundinn dagegen sagte, und riß sie dadurch aus einer großen Verlegenheit. Ich weiß nicht, wie sie noch aus einander gekommen sind.

sottchen. Als die Gesellschaft fort war, siel sie mir um Hals, weil sie meine Absicht wohl entdeckt hatte; und das edle Mådchen håtte es gewiß nicht angenommen, ob sie mir gleichgestund, daß es ihr einen Tag Arbeit, den Verslust wieder zu verdienen, kosten würde, wenn ich ihr nicht dargethan, daß ich zweymal so viel gewonnen hätte: und doch hat mich das gute Kind mehr als zu reichlich bezahlet, indem sie mir letzthin den allerliebsten Huth, den ich eben trage, zu meinem Geburthstage, mit ihrer eignen Hand

gearbeitet, zum Geschenke gemacht hat; ich weiß aber schon wieder, womit ich ihr eine rechte Freude machen will.

Magister. Schon! Solche Gelegenheiten euren Freunden gefällig zu seyn, laßt euch nie entwischen. Wartet nie bis euch eure Freunde auffordern und anweisen, wo Ihr ihnen dienen fonnet. Bemahet euch, ihre fleinen Bedurfs nisse ausfündig zu machen, und helft ihnen ab, wenn Ihr konnet, ehe sie noch dieselben gewahr werben: und sie werden gewiß auch die eurigen auszufinden und ihnen zuvor zu kommen suchen. Bloße Betheurungen der Freundschaft ohne alle Beweise lassen Geiz vermuthen, und dieser ift das Gift der Freundschaft. Send aufrichtig gegen fie in allen Dingen, und habt bas Berg, wie man zu sagen pflegt, auf eurer Zunge: zeis get ihnen die Wahrheit fren, und wenn Ihr sie ja, um ihnen vielleicht nicht zu weh zu thun schmäcket, so verstellt sie doch nicht.

Ihr werdet aus einer solchen Freundschaft ganz unaussprechliche Freuden einarndten. Judem Ihr Jemanden habt, mit dem Ihr die Glückseligkeiten, die euch Gott schenkt, theilet, der sich mit euch darüber freuet, genießt Ihr sie gedoppelt. Denn wenn euch alle Schäße der Erden zu Theil wurden, und Ihr fandet keinen. Freund, so send Ihr mitten im Reichthume arm, wie es so oft den Großen der Erde geht; Der Genuß der größten Chren und Reichthumer allein ist unschmackhaft und ekel. Treffen euch traurige Schicksale, und Ihr habt nur einen. Freund, so könnet Ihr nie ganz unglücklich seyn. Wenn er euch auch nicht helfen kann, (und er wird es thun, wofern es möglich ist,) so ist es schon eine große Beruhigung, sein Herz in den Schoof eines lieben Freundes auszuschütten, und ben ihm guten Rath und Troft zu finden. Die Freundschaft, die schon in der Jugend keimt, und Wurzel schlägt, wird immer stärker und statter, wachst bis ins hohe Alter hinauf, und

kaum der Tod ist vermögend, sie zu trennen. Dort seht Ihr einen jungen Weinstock, der fich an den eben so jungen Ulm hinausschlingt. Ein wahres Bild ber jugendlichen Freundschaft. Sie werden ziemlich einander an Jahren gleich seyn. Wie der Weinftock seine Leste um den Ulm windet! Dieser ist ihm eine Stute, woran er sicher grunend empor klimmt: ohne ihn wurden die Reben auf der Erde hinkrieden und zertreten werden. Der Um scheint wieder von seinen Are men Festigkeit zu erhalten: sie wachsen zu gleicher Beit, und je stärker sie werden, desto inniger wird ihre Bereinigung; ja sie scheinen Eins zu senn, theilen Sonnenschein und Regen, und wollte man sie trennen, so wurde jedes durch die Trennung leiden: ja, sollte selbst ein Sturm die Ulme zu Boden wersen, so trifft das Ungluck gewiß auch seine geliebte Rebe. —

Freundschaften dieser Art folgen uns über. das Grab und in die Ewigkeit.

and the state of the state of



Dort werd' ich erst die reinste Freundschaft

Und ben dem Glück, sie ewig fortzuseten, Ihr heilig Recht verklart verstehn. Dort werd' ich erst ihr ganzes Heil erfahren, Mich ewig freun, daß wir so glücklich waren, Fromm mit einander umzugehn.

(Der Beschluß folgt funftig.)

Auflösing des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Die Erdbeere.

Meues Rathfel.

it in white he are referentially served many

Du tissest mich aus meiner Mutter Leibe: Und reißest nach verschiedner Zeit Verlauf, Damit sie nicht unfruchtbar bleibe, Durch mich ihr diesen wieder auf.

# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

ben 31. Julii, 1779.

#### Beschluß des vorigen Stücks.

zugehöret und in dem Lälius, den er Karln aus der Hand genommen, geblättert hatte, ward hier von meinen Kindern gebeten, ob er ihnen denn nicht außer den bekannten Benspie. len von treuen Freunden aus der Geschichte, auch etwas von der Art zu erzählen wüßte? O ja, sagte er, wenn Ihr noch Seduld habt zuzuhören. Hier ist eine, die aus der Byzantinischen Sessichte genommen seyn soll, und die ich irgendivo gelesen habe.

XVI. Theil.

Dort werd' ich erst die reinste Freundschaft

Und ben dem Glück, sie ewig fortzuseten, Ihr heilig Recht verklart verstehn. Dart merd' ich erst ihr ganzes Heil erfahre

Dort werd' ich erst ihr ganzes Heil erfahren, Mich ewig freun, daß wir so glücklich waren, Fromm mit einander umzugehn.

(Der Beschluß folgt kunftig.)

Auflösing des Rathsels im vorhergehenden Blatte.

Die Erdbeere.

Meues Rathsel.

Du tissest mich aus meiner Matter Leibe: Und reißest nach verschiedner Zeit Verlauf, Damit sie nicht unfruchtbar bleibe, Durch mich ihr diesen wieder auf.

. 55 in 1 12 de . . .

## Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CCXIII. Stud, ben 31. Julii, 1779.

#### Beschluß des vorigen Stücks.

Jugehöret und in dem Lalius, den er Karln aus der Hand genommen, geblättert hatte, ward hier von meinen Kindern gebeten, ob er ihnen denn nicht außer den bekannten Benspielen von treuen Freunden aus der Geschichte, auch etwas von der Art zu erzählen wüßte? O ja, sagte er, wenn Ihr noch Seduld habt zuzuhören. Hier ist eine, die aus der Byzantinischen Seschichte genommen seyn soll, und die ich irgending gelesen habe.

XVI. Theil.

Athen war noch lange Zeit nach dem Verfalle des Römischen Reichs immer noch der Siß
der Gelehrsamkeit, der Weisheit und der seinen Sitten. Die Rayser und Feldherrn hatten
immer noch für die Wissenschaften eine gewisse Leidenschaft, und errichteten für sie Gebäude,
oder besörderten den Unterricht für dieselben.
Zu ihnen gehörte auch Theodorich, der Ostrogothe. Er ließ die Schulen wieder herstellen, die die Warbaren hatte verfallen lassen, und ließ den
gelehrten Leuten wieder den Gehalt bezahlen,
den sich geizige Stadthalter zugeeignet hatten.

Leute, Alkander und Septimius: der eine der spiksfündigste Kopf in dem ganzen Lyceum, der andere der beste Redner in den akademischen Lust-gängen. Eine gegenseitige Dewunderung etzeugte ben ihnen Hochachtung sür einander, und eine ähnliche Semüthsart machte sie bald zu vertrauten Freunden. An Glücksgütern waren

sie sich ben nahe eben so gleich, als an Studien, und beide waren aus den zwo berühmtesten Städten der damaligen Welt: denn Alkander war aus Athen und Septimius aus Rom.

In dieser herzinnigen Eintracht lebten sie eine Zeit lang, als Alkander, der den ersten Theil seiner Jugend in einer philosophischen Rushe zurückgelegt hatte, es nun für schicklich hielt, in die Welt durch ein gesellschaftliches Leben zu treten, und die Früchte seines Fleisses einzuärndsten. Er warf zugleich seine Neigung auf ein junges schönes Frauenzimmer, die Hypatia, die auch keinen Widerwillen gegen seinen Antrag bezeigte. Sie wurden also einig, und der Tag zur Hochzeit war schon angesetzt.

Da er kein Glück auf Erden zu schmecken schien, wenn er es nicht mit seinem Freunde Septimius theilte, so führte er ihn bald bep seiner Braut, mit einer Heiterkeit ein, die sich sten so glücklich durch die Liebe, als die Freunds

schaft fühlte. Aber wie traurig ward diese Bekanntschaft für beider ihre Zufriedenheit! Sepkimius ward von der heftigsten Leidenschaft hingerissen. Er that alles, sie zu besiegen, da er
einsah, wie treulos und ungerecht er gegen einen
so lieben Freund handeln würde. Seine Angst
und sein Kampf war so groß, daß er in eln heftiges Fieber versiel, welches die Aerzte für unheilbar hielten.

Während seiner Krankheit bewachte ihn der treue Alkander mit aller Aeugstlichkeit der zärtslichsten Zuneigung, und seine Geliebte vereinigte sich mit ihm in den gefälligsten Dienstleistungen der Freundschaft. Hier entdeckten die scharssüchetigen Aerzte bald die Ursache seiner Verzehrung, und Alkander, dem sie ihre Entdeckung mittheilsten, erpreßte dem immer läugnenden, sterbendenden Liebhaber endlich das Geständniß ab.

Sch will euch nicht den Kampf des armen Allkanders zwischen Liebe und Freundschaft erzählen.



Blucklich ware er gewesen, wenn er ein wenig behutsamer ben seiner Vertraulichkeit versahren ware, oder sein Freund mehr Mistrauen in sich selbst gesetzt, und seiner Leidenschaft nicht ans fänglich zu sehr nachzegeben hätte; welches unssehlbar der Fall war, so wie es für ench, meine lieben Kinder, eine Warnung ist, jeder Urt von hestigen Begierden schon itzt, da Ihr beiden Großen, Lottchen und Karl, dem jugendsichen Ulter näher kommt, aufs muthigste zu widerstehen, damit sie euch ben zunehmenden Jugendseuer nie überwältige. Vergebt dieser kleinen Ausschweisung!

Der großmuthige Alkander vergaß seine eigene Glückseligkeit, und überließ seine Brant, mit aller ihrer Schönheit dem jungen Römer; und dieß hatte auf seine Gesundheit einen so großen Einfluß, daß er in wenig Tagen wieder hergesteilt war, und sich auf Alkanders Bltte, mit seiner ihm abgetretenen Brant geschwind von dannen und nach Rom begab. Hier gelangte

er bald durch seine ausserordentlichen Talente zum höchsten Würden des Staats, und ward Stadts richter, oder Prätor.

Alkander fühlte nun nicht allein den Kumsmer, von seinem Freunde und seiner Geliebten auf immerdar getrennt zu seyn, sondern die Unsperwandten der Hypatia siengen einen gewaltigen Proces gegen ihn an, daß er sie auf eine niedersträchtige Weise verkauft, und schändlicher Weise habe entsühren lassen. Weder seine Unschuld noch seine Beredtsamkeit, schützten ihn vor dem Einfluß einer mächtigen Parthey. Er ward gesangen gesetzt, zu einer ungeheuren Summe Geldes verdammt, und da er dieselbe nicht ausbringen konnte, wurden seine Süther eingezogen, und er als ein Stav auf dem össentlichen Marktplaße an die Meistbiethenden verhandelt.

Hier kaufte ihn ein Thrazischer Kaufmann, der ihn in wüste und unfruchtbare Gegenden führte, und sehr tyrannisch mit ihm umgieng,



Er mußte die Heerde huten, und fich sein Brodt durch die Jagd etwerben. Zu einer hoffnungslosen Sklaveren verdammt, erwachte er jeden Morgen zu neuem Jammer, den ihm der Hunger oder die Arbeit mitbrachte, und jede veränderte Jahrszeit vermehrte sie, so daß ihm nichts, als. der Tod und die Flucht übrig blieb: bey der lets. ten aber sah er den ersten ebenfalls gewiß voraus, wann er ergriffen wurde. Indessen zeigte sich. doch nach etlichen Jahren eine Gelegenheit, die er auch so gleich nuste. Er reiste ben Macht. verbarg sich ben Tage in finstern Höhlen, und so kam er endlich in Rom an. Un demfelben Tage faß Septimius eben in bem Forum auf seinem Richt. fruhle und verwaltete die Gerechtigkeit. Alkander stellte sich unter das Wolk, verwendete seine Augen nicht vom Septimius, und hoffte erkannt zu werden: aber umsonst! Seine Duffeligkeiten hatten ihn so entstellt, daß es bennahe unmöglich war, ihn zu erkennen. Abends wollte er fich dem Richtstuhl nahen, ward aber von den Likton



Gegenstand sucht man immer von dem Angesichte der Großen und Reichen zu entsernen. Die Nacht kam herben, und er wußte nicht, wo er sich hinwenden sollte. Zerlumpt und ohne Geld nahm ihn niemand auf; nach vielen Hin- und Kerlaufen begab er sich endlich vors Thor, und kroch in eines der Gräber, den damals gewöhnslichen Aufenthalt des Verbrechens, der Armath und der Verzweislung.

In diesen schauerhaften Wohnungen legte er sein Haupt auf eine umgestürzte Urne, versschlief ein wenig selnen Kummer, und seine Tusgend fändauf dem harten Lager mehr Erqvickung, als ein strafbares Herz auf einen Schwanenkussen.

Gegen Mitternacht kamen zween Rauber, die hieß-Grab zu ihrem Aufenthalte machten. Sie waren in Strefte über die Theilung ihrer Bente, undseh' sichs der eine versah, stieß ihn der andere durchs Herz, und ließ ihn an der



Thure, woer sich in seinem Blute malite. Unter Diesen Umständen fand man ihn beyn Unbruche des Tages. Es wurde Larmen, und als mait Die Höhle durchsuchte, fand man den Alkander schlafend. Man bemachtigte sich so gleich seiner, wie leicht zu erachten, und er wurde des Dieb. stahls und Mordes angeklagt. Alle Umstäude waren wider ihn, und sein elender Aufzug bestå. tigte den Argwohn. Er war auch mit dem Unglücke so bekannt, daß er seines Lebens wenig mehr achtete, und eine Welt verabscheuete, wo er nichts als Undankbarkeit, Falschheit und Ungerechtigkeit zu finden glaubte, so daß er sich nicht einmal zu vertheibigen beschloß. In dieser Miedergeschlagenheit ward er gebunden vor dem Septimius geführt. Alle Beweise waren wider ihn, und er sagte nichts zu seiner Rechtsertigung, nicht ohne Argwohn, daß ihn sein Freund mit Fleiß verläugnen wollte. Allein inden dieser ihn zum grausamsten und schändlichsten Tode zu verurtheilen im Begriff war, entbeckte er, wie burch ein

Licht des Himmels erleuchtet, durch alles Elend. die von Kummer gang verdunkelten Gesichts. züge, seines so lange verlorenen geliebten Al-Seine Freude und sein Kummer fanders. bey einer so seltsamen Gelegenheit lassen sich nicht beschreiben. Glücklich noch einmal den Freund zu seinen, den er über Alles auf Erden geliebt hatte, und traurig, ihn unter solchen Umständen wieder zu finden, stürzte er sich von seinem Michtstuhle herab, fiel seinem alten geliehten Wohlthater um den Hals, und verfiel von dem Rampfe so mannichfaltiger Leibenschaften gerriffen bennahe in Wahnsinn. Inzwischen entstund auf einmal ein Larmen unter dem Bolke, und ein anderer Gegenstand jog die Aufmerksamkeit desselben auf sich. Man hatte den wahren Räuber durch den Verkauf seiner gestohlnen Sachen ertappt, und ba man ihm gleich zu Leibe gegangen war, hatte er sein Berbrechen gestanden. Er ward vor dasselbe Tribunal gebunden gebracht. und sprach durch sein Geständniß den ehrlichen.



Tomorous Google



Alkander so gleich von aller Schuld fren. Brauche ich euch das Uebrige zu erzählen? Alkander ward losgesprochen, und Septimius theilte mit seinem Freunde sein Glück und seine Ehre, und beide lebten in Eintracht, Rube und Glückseligesteit bis an ihr Ende.



höchste Glückseligkeit des Lebens: und sie ist es ganz gewiß, meine Kinder, wenn wir bloß von irrdischen und zeitlichen Gütern reden. Ich sage von irrdischen; denn so wie die Seele der bessere Theil vor dem Körper ist, so sind ohne Zweisel jener ihre Güter, dergleichen z. B. ein gutes, unverletztes Gewissen, welches die Gesundheit der Seele ist, ein unbesseckter Name, Wohlgefallen ben Gott und den Menschen noch weit höhere und vorzüglichere Güter. Doch ich rede itzt von den irrdischen. Ohne Gesundheit ist kein Glück auf Erden, es mag Ehre, Macht,



Schönheit, Reichthum, ober des irgend Etwas Was bas schlimmste daben ist, so macht die genaue Verbindung der Seele mit dem Leibe, daß der Zustand der etsten größtentheils von bem Zustande des letzten abhängt. Leidet der Körper, so verliert die Seele ihre ganze Thatigkeit. Det Verstand, der sich sonst so gern mit Nachdenken unterhalt, so gern mit Lesung angenehmer Bucher, oder mit lehrreichen, frohlichen Ueterredungen beschäftiget, steht gleichsam still, ober benkt nur an seine Leiden, sieht die Welt nicht mehr für ein Paradies, sondern für einen Rerter an, und dichtet weniger auf Mittel, sich seine Lasten zu etleichtern, als sie zu erschweren: das gesells schaftliche Leben, das sonst so fahig ist, die Sorgen, von welcher Aft sie auch seyn mögen, zu erleichtern, nimmt eine ganz schwarze Farbe an: wir sehen die, die sich sie zu verschenchen bemuhen, für unfre Feinde, und die freundschaftlich. ften Scherze für Spotterenen unsers Leidens an. Das Herz ift zu allen Empfindungen frastlos,

- Cook

nud die schöne Natur breitet ihre Schätze vergebens aus. Man begnüget sich nicht, allein sühllos gegen sie zu seyn, sondern man zanket sich so gar mit ihr, daß sie so und nicht anders ist, möchte gern aus Tag und Nacht und aus Frühling Winter machen, und so wieder umsgekehrt.

Diese Gebanken veranlaßte jüngst mein Lottchen. Sie, die mehr als einmal ihren Bruder aufgezogen, wann er unter Kopfs oder Zahnschmerzen nicht den guter Laune war, übersfiel jüngst ein kaltes Fieber, ein sehr unwillskommer Gast zu der schönen Jahreszeit, für ein lebhastes Mäddhen, deren Sinne noch nicht durch Modevergnügungen verwöhnt oder stumpf geworden sind, der das Meiste in der Naturnoch neu, die mithin ganz Gesühl und Genuß ist, die endlich noch nie den Unterschied von Krankheit und Gesundheit gekannt hatte: kein Wunder! daß sie ein wenig ungeduldig war.

Sie, die sonst ihr ganzes Fenster nicht mit Bluhmen genug vollpfropfen kann, bat, daß man sie wegnehmen mochte, weil sie unangenehm rochen: von lieblichen Speisen, da sie doch gern was Gutes ist und trinkt, mochte sie nicht gern horen, geschweige sie kosten: die Nachtigall und Lerche vor eines Nachbars Fenster schmetrerten ihr durch den Kopf, da sie sie sonst gern vor den ihrigen gehabt hätte, und shre liebsten Freundimmen, mit denen sie sonst so gerne lacht, machten ein solch Geräusche, daß sie sich stellte, als ob sie einschlief, um sie zum Abschiede zu notthigen: kutz, sie zankte sich mit der Fliege an der Wand, und noch mehr mit sich selbst.

Ist, da sie vollig wieder hergestellt ist, und ich sie an ihr Vetragen erinnere, kann sie sich nicht genug darüber verwundern, und fühlet noch einmal so lebhaft die Behaglichkeit, die Glückseligkeit, und den unaussprechlichen Werth der Sesundheit. In der That, meine lieben

jungen Freunde, muß man auch die Verschieden= heit dieses Zustandes kennen, um recht darüber zu urcheilen. Die meisten von euch, wie ich gewiß weiß, sind dieses Glucks noch theilhaft: denn die Gesundheit ist der Gefahrde der Jus gend. Weder bange Gorgen, noch große Dluf. seligkeiten des Lebens, noch übermäßige Unstren. gung in Arbeiten, noch Unmäßigkeit in euren Begierden, da Ihr noch imter der Aufsicht eurer Meltern und anderer weisen Menschen send, haben euch ente Krafte geraubt, oder euch schwe. re und schmerzhafte Krankseiten zugezogen; und aus der Hand der Ratur, oder vielmehr unsers Schöpfers, kommen wir immer gang gesund, wenn wir, wie es wohl bisweilen leider! ge. schieht, nicht Krankheiten von unsern Aeltern etben, oder durch Machläßigkeit unserer Ummen und. Wärterinnen vernachläßiget werden, oder vielleicht durch übertriebene Sorgfalt, die selbst Die Matur in ihrem Gange storen kann, verzär: telt werden. Go groß inzwischen das Gluck ist,



diese süße Gesährtinn der Jugend zu besißen: so leichtsinnig geht sie damit um, und so wenig sucht sie sich dieselbe zu erhalten. Ich wette, sagte ich zu Lottchen, als ihr im Fieber die Zähne vor Frost klapperten, das hast du dir selber zugezogen.

benn? wie denn? wo denn?

# (Die Fortsetzung folgt.)

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte

tal Torner Williams or superior and the second

Der Pflugschaar.

#### Meues Rathsel.

Gelehrte Finger, guter Wind, Sind Dinge, die mir nothig sind: Dann spitz den Mund, und nimm mich vor: Ein andrer spitze das Ohr!

## Rinderfreund.

# Ein Wochenblatt.

CCXIV. Stad, 1 11 16

morar und emora Angustia.

Fortsetzung des vorigen Stücks.

later. Das kann ich freylich nicht bestims men weil ich nicht in deinem Afry stecke, und du wurdest es mir weit eher sagen konnen, weil sich ben einiger Ausmerksamkeit solche Beränderungen in demselbigen leicht fühlen Aber ich will dir einige von deinen Feh--lern hersetzen, die von dir und beines Gleichen sehr oft begangen werden. — Deine Geschwister konnen immer zuhören: denn sie werden sich wohl erin. nern, wie oft sie auch in dem Falle gemesen sind. Du bist spatzieren gewesen, kommst nach Hause und hast dich erhißt. — Welche Ungeduld!

XVI. Theil.



mit der man die Kleider vom Leibe wirft, sich Kühlung zu verschaffen! Oder, es heißt: "Dorthee! geschwind ein Glas Wasser! Mich durstet, daß mir die Zunge an Gaumen klebt! "Oder; erinnerst du dich noch, wie ich dich ohnlängst in deiner Stube kurz vor deinem Fieber fand? Da saß das Mamsellchen am Fenster leicht angekleidet, alle Fenster — alle Thuren auf, und es zog eine Luft durch, die ich durch den ganzen Körper nur im Eintritte fühlte. Als ich die Thure hinter mir zumachte, riefst du mir: 26ch lieber Papa! warum schließen Sie zu? Das ist eine Wollust! — fühlen Sie nur, wie annehmlich die Luft durchstreicht? — Ja, versetzte ich, das ist es eben, was ich verhindern möchte; " dies sufie Gefühl kann leicht durch ein sehr schmerzhaftes abgeldset werden, und ich will es erleben, daß du nachster Tage ein Fieber am Salfe hast. Meine Prophezens ung ift eingetroffen.

Michts ist der Gesundheit schädlicher, als solche Extremen, ich meyne, wenn man von großer Hike den Körper in eine eben so große Kälte versetzt. Die Ausdünstung wird auf einmal gehemmt, die Schweißlöcher verstopft, der hikige Gang des Blustes aufgehalten, und dem ganzen Trieb, und Feders werk unsers Körpers Gewalt angethan. Ich kenne eine unzählige Menge Benspiele, wo ein jählins ger Trunk, oder eine Erkältung, oder ein starker Luftzug ben jungen Personen nicht nur eine Schwindsucht, und Auszehrung, sopdern so gar einen schnellen Tod nach sich gezogen hat.

Moch erinnere ich mich eines schönen jungen blüsenden Madochens, mit der ich vor sechszehn Jahsten in einer Sommernacht auf einem Balle war. Da er bis zu Anbruche des Tages dauerte und ein so gar schöner Morgen war, schlug ein junger Herr aus der Gesellschaft vor, daß man ein paar Wagen nehmen, in einen benachbarten Garten fahren und Buttermilch daselbst trinken wollte. Ich widersetze mich auf das kräftigste und sührte



alle mögliche Gründe bagegen an: aber die Liebe zum Vergnügen siegte. Ich schloß mich zu keisnem geringen Aergernisse der Gesellschaft aus. Das oberwähnte junge Frauenzimmer kam kaum nach Hause, so siel sie in ein hitziges Fieder und starb über den andern Tag; ein junger Mensch bekam eine Auszehrung, die ihn drey viertel Jahr darnach aufried: von den übrigen kam keines, wenigstens ohne einen hestigen Husten oder Schnupsen davon. Dieß ist also ein Fehrer, den Ihr zumal im Sommer wegen großer Hitze leicht und oft begeht, und vor dem Ihr euch ja hüten müßt.

Unmäßigkeit in Speise und Trank ist ein zweiter Fehler, der sehr oft von der Jugend begangen wird. Ich kann zwar euch, meine Kinder, nicht Schuld geben, daß Ihr ohne Hunger äßet, oder ohne Durst tränket: aber es giebt doch gewisse Lieblingsspeisen, zumal, wenn man ohne Aussicht ist, in denen man zu viel und seiner Begierde nicht Einhalt thun kann, oder

- S 00 D



wo man in der Wahl nicht behutsam genug ist. Ich will z. B. Milch und Obst nennen. — Milch und Obst! schrien alle zusammen: diese Speisen, die Sie uns selbst als die heilsamsten und gefündesten mehr als einmal empfohlen has ben? - Ganz gewiß; ich halte sie um so viel mehr dafür, da sie uns die Matur felbst zubereitet hat, wosern man sie nur maßig zu sich nimmt. Aber Lottchen; woher kam der Ruck. fall deines Fiebers? Ich bente immer, der dicke, fette Rahm, den du dir, wie ich nach der Zeit gehort habe, nicht hattest wollen ausreden lassen, als wir eine Spasierfarth nach D . . thaten, war Schuld daran. Ich kenne viel solch kleines Wölkchen, das in den Milchtopfen keinen Boben findet, seinem Magen oft Gewalt anthut, und dann dafür leidet. So geht es auch mit dem Obste. Viele von euch sind so begierig darauf, daß sie selbst der Zeit nicht erwarten können, bis es die Zeit reifet. Moch erinnert Ihr euch der kleinen Gesellschaft, die nur vor wenig Tagen



mit euch in einem Garten gewesen war, und die, wie Ihr mir selbst erzählt, keine Vorstellung zurückhalten konnte, hausenweise unreise Stadelbeeren und Johannisbeeren abzupstücken und zu verschlucken. Ihr wißt aber auch, daß ehe Ihr noch aus einander gienget, bey den meisten ein hestiges Vauchgrimmen die Folge davon war. Wenn sich die Herbstäge nähern, so wist Ihr, daß nichts gemeiner, als Nuhren, Flußsieber, Katarthe und derzsteichen, zumal unter Kindern und gemeinen Leuten sind: und das meistemal sind Erkältungen mit unreisem Obst oder ein unmäßigen Genuß desselben Schuld.

Ein dritter Kehler, der zumal ben euch Knaben sehr gemein ist, ist die Verwegenheit, wonit Ihr oft die gefährlichsten Dinge unternehmet. In der That scheint es sektsam, warum das Kind meistens nach den spisissken und
schärsten Dingen, als Messen, Scheeren,
Veilen und dergleichen greifet, ob es gleich



täglich sich Menschen damit verwunden sieht; nach Dingen, bey denen sie die Ersahrung gestehrt hat, daß sie weh thun, oder gefährlich sind, dergleichen ein brennendes Licht, oder Feuser und Wasser überhaupt sind: doch hieran kann die Liebe zur Nachahmung, weil sie erswachsene Meuschen damit umgehen sehen, Schuld seyn. Aber darüber nuß man sich wundern, wenn man Knaben oft die gefährelichsten Dinge durch Klettern und Springen vornehmen sieht, die nicht nur keinem Menschen einfallen, sondern wo sie beym geringsten Fehleritt gleich des Todes seyn können.

Lottchen. Ja ja, Sie haben Mecht, lieber Papal Da ist Frize; der geht niemals die Treppen wie andere Menschen hinnnter, sondern er springt allezeit über drey bis vier Stusen, und träf er einmal das Maaß nicht, und spränge zu kurz oder zu weit, so stürzte er die Treppe hinab; oder er schwingt fich über das eiserne



Geländer hinüber; und klettert so von aussem bis ins Haus, und giengen ihm Kusse vder Hande ab, so wär es um ihn geschehen.

Frise. O das ist ja gar nichts! Ich weiß schon, was ich thue und klammere mich fest an: aber da sah ich legthin den jungen Hardy; Ihr wißt, daß er mit seinem Herrn Hofmelster oben zu einem Frontispit heraus über den dritten Stock seines Hauses im Hofe wohnet. Als wir unlängst bey ihm zum Besuche waren, gieng sein Hofmeister einen Augenblick weg. spielten Versteckens. Er bat fich aus, daß er sich zuerst verstecken mochte, und zwar in seiner Stube oder den Kammern, deren auf jeder Seite eine ist. Wir waren es zufrieden und giengen indessen auf den Saal. Alls er uns rief, daß wir kommen sollten, suchten wir in der Stube, in den Kammern, unter den Betten, auf und unter den Schränken; nichts und übernichts! Rein Winkel war mehr übrig:



wit wihlten selbst die Tischkasten durch, gleich als ob er sich da hatte verstecken konnen, so daß wir gar zu glauben anfiengen, er konne sich unsichtbar machen. Das Wunderbarfte war, daß wir ihn alle Augenblicke, bald hier, bald da maußen, oder bellen, oder wohl: gar uns ben Mamen rufen horten. Endlich schien einem unter uns die Stimme so nahe aus der Luft von oben her zu kommen, daß er zum Fenster hinaus. guefte: und sieh! da war der verzweifelte Bursche zum Fenster hinaus gestiegen, und so in der Ninne weggefrochen, und hatte bald unter bem, bald unter jenem Fenster geschrieen. Mun gieng erst ber Larmen recht an: die andern Anaben wollten ihn nicht zum Fenster wies der herein lassen und kampsten, er draußen und fie drinnen. Zu seinem Glucke horten sie den Hofmeister die Treppe herauf kommen: da liefen sie fort und er sprang herein: und die Rinne war so schmal, und das Dach stieg so gerade auf, daß ich noch nicht weiß, wie er sich erhalten



können, und er erzählte, daß er so mehrmalen bis auf des Machbars Haus gelaufen sen.

Lottchen. Das ist ja entsetzlich! Mir klopst das Herz vor Angst. Wäre ich sein Papa: er sollte mir gewiß ein Schorsteinseger werden.

Wenigstens, sagte ich, werde ich verbitten, daß du mir nicht wieder über seine Schwelle gehst. Doch, solche Nitterübungen sind in euern Jahren nichts ungewöhnliches, und man muß es oft einer unsichtbaren Obhut der Fürsehung zu schreiben, daß nicht mehr Unglücksfälle geschehen. Doch wage es ja niemand in dieser Hoffnung: denn sie thut unsers Muthwillens wegen keine Wunder.

Alls ein Knabe hatten wir, wo ich wohnte, ein nen Garten am Hause, durch den eine Thüre in des Machbars Garten gieng, dessen kleiner Sohn mein Freund und Spielgefährte war. Ungeachtet er nun sehr gemächlich durch die Thüre zu mir herüber kommen konnte, wenn er wollte, so stieg er doch allezeit lieber über eine hohe Mauer: aber eudlich misslang es doch einmal.



Ein Ziegel, der locker war, fiel heraus, er stürzte hinab, riß sich die ganze Haut vom Gesichte herunter, schlug sich alle Zähne ih Hals, und ware gewiß todt zur Erde gefallen, wenn nicht zum Glucke unten ein Misthaufen an dem Spalier gelegen hatte. — Go fah ich einen meiner Schulkameraden einst von einem Baume fürzen, der über einen Teich gleng, wo er einem Bogelneste nachgeklettert war, und ohne die Bul-\* fe eines Fischers, der in der Mahe war, ware er gewiß ersoffen; denn ich konnte ihm durch nichts als mein Geschren helfen. Und wie viel konute man von euren Jahren herrechnen, die durch solche Verwegenheiten nicht nur um ihre gesunden Bliedmaßen gekommen, sondern ihr Leben in der Blute verloren haben: wie viele sind in Wasser, wie viele auf dem Eise umgekommen. Hutet euch daher ja vor solchen kindischen Verwegenheiten, und wenn Ihr in solchen Gesellschaften fend; so thut euer möglichstes, eure jungen Gefährten davon zurück zu halten, und wollen Sie euern Rath nicht folgen, so entsernt euch. — Sie entstehen meistens aus einer übel verstandes nen läppischen Ehrbegierbe, Etwas thun zu können, was andere Leute nicht können, oder es auf eine andere Art zu thun. Wenn andere Leute aufrechts gehen, so geht der kleine Thor auf dem Kopfe, oder wenn er sicher auf der Ebene dahin gehen kann, so läuft er lieber auf einer Mauer, auf einem Stücke Bauholze, oder wohl gar auf einem Seile dahin.

Karl. Mun, lieber Papa! Sie können mir nicht nachsagen, daß ich dergleichen semals gethan habe. Mir schwindelt, wenn ich ders gleichen sehe und davon höre, und von dem Feheler bin ich Gottlob! ganz fren.

Vater. O nicht nur nicht so fren, als du denkest, sondern in Gefahr, in einen andern Fehler zu verfallen, der der Gesundheit nicht weniger schädlich seyn kann. Du bist frey von solchen Verwegenheiten, von Unmäßigkeit in

- Cook

6

1

Effen und Trinken, aber nicht fren von einer Unmäßigkeit durch Vielwissen Ruhm zu erlan-Dieß verleitet dich immer viel zu sigen gen. und an den Buchern zu fleben. Ich weiß wohl, daß dieses sonst der Fehler der Jugend eben nicht ift, und daß sie größtentheils mehr Aufmunte. rung als Zuruckhaltung ben dem Studiren braucht: aber deiner murde es senn, wenn wir dich nicht durch unsere Aufsicht davon abhielten, und schon ist wurdest du oft aus Macht Tag, durch die wenige Bewegung beinen Korper unthatig maden, und bir mancherlen Beschwerben zuziehen. Merke dir dies hauptsächlich auf die Zukunst, wann du Niemanden mehr haft, der dir deine Stunden nach gehörigen Verhältnissen in Rube und Arbeit eintheilet. Wißbegierde ist sehr edel, wenn ste nicht Prahleren zur Absicht hat, und wenig und gut wissen, ist besser, als viel durch einander ohne rechte Brauchbarkeit wissen. Der Endzweck unsers Wissens soll unsere und anderer Menschen Bollkommenheit zu befordern dieneu,



und dieß erreichet man selten durch Aushäufung vieler Wissenschaft auf Kosten der Gesundheit. Man verkürzt es vor der Zeit, oder macht es doch sich und andern unbrauchdar, und ein paar Jahre länger gewonnene Lebensfrist bringt mir die Zeit reichlich ein, die ich auf meine Ruhe und ein erlaubtes Vergnügen ist verwende: doch, wie ich schon gesagt habe, da es ein Fehler ist, in den die Jugend selten verfällt, so brauche ich davon sehr wenig zu sagen.

Lottchen. Jaja, lieber Papa. Das benke ich auch. Der jungen Herrn, die sich in meines Karls-Jahren ungesund studiren, mögen so gar viel nicht seyn. Wenn sich aber viele durch Unleide lichkeit der Hitze oder Kälte, durch Unmäßigkeit in Essen und Trinken, oder durch ihre Verwegensheit um ihrer Gesundheit bringen: so kenne ich unter meinen Freundinnen und Sespielen eine andere Gattung von Menschen, die gerade das Gegentheil thun, und eine übertriebene Sorge



falt beobachten: was halten Sie denn von des nen? Ich gestehe, daß sie mir äusserst lächerlich sind. Da ist die junge Lucie: so bald diese in eine Stube kömmt, und sieht ein Fenster offen stehen, so schreyt sie, daß es ja zugemacht werde, ehe sie hincintritt, weil sie sonst in Ohnmacht fallen würde: der kleinste Wind ist ihr, wie sie sagt, tödtlich, und sie hat beynahe für jede Witterung einen eigenen Anzug.

Friße. Und ihr Bruder hat im Winter einen dicken Pelzbrusilatz, eine Weste mit Pelz, einen Nock mit Pelz und einen großen Pelz oben drüber und friert immer noch.

Lottchen. Und wieder eine andere, Mademoiselle Victorie, rührt, wenn sie ben mir ist, nicht einen Kruhmen Gebackenes, nicht eine Iohannesbeere, Stachelbeere oder sonst etwas an. Alles, sagt sie, ist ihr schädlich, und unverdaulich: daher sen ihr auch ausser dem Hause alles zu essen verboten: ja, man hat mir erzählt,



die Tropfen des Getränkes zugezählt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Die Flote.

Meues Rathsel.

Von einem Baum, zu dir gesandt,

Berrupft, zerkraßt, zerzerrt von deiner Hand

Berschaff' ich bir ein fein Gewand.



Ein Wochenblas

### CCXV. Stuck, 4. August, 1779.

Fortsetzung des vorigen Stucks.

ater. Dieß ist freylich der entgegengesetzte Fehler, von dem ich auch mit euch noch reden wollte. Diese alberne, übertrichene und Beynahe strafbare Behutsamkeit in Absicht auf Bitterung und Luft, auf Speise und Trank, ist ein Beweis, daß die Mittelstraße, wie in den meisten Dingen, so auch hier ber sicherste Weg für die Erhaltung unserer Gesundheit ist. Die Fürsehung hat une einen Korper gegeben, der alles ertragen kann, wenn man ihn frühzeitig bazu gewöhnt, und wenn man ihn dauerhaft, thatig, brauchkar machen will, so muß et alles

XVI. Theil.

ertragen fernen, Frost und Sige, Regen und Sonnenschein, Wind und Wetter: sonst wird uns freylich dieß alles unter gewissen Umstånden schäblich und tödtlich seyn können. Seht was die Menschen in den verschiedenen Standen, wo sie solchen Veranderungen beständig ausgesetzt sind, zu erdulden haben! und doch sind sie von keinem andern Zeuge geschaffen, als wir, und nur Gewohnheit, daß man sie von Jugend auf diese Dinge nicht scheuen lehrte, hat sie fest gemacht und gegen die Folgen gewaffnet. Ihr wift auch daher, wie sorgfältig ich von eurer Jugend an dagegen gekampfet, wenn ihr die Ungemach. lichkeit der Witterung scheuen wolltet. und schwitt brav durch! Troßt der Sonne in euren warmsten Kleidern und hullt nicht gleich ben einiger Kalte, eure Glieder in dicke Pelze ein. Entsetzt euch nicht vor der Rosse eines heftigen Megens, wenn Ihr eure Kleider nicht verberbt, und laßt den Sturm immer burch enre Locken pfeisen! Ermüdet euch durch einen Meilenweiten

- consti



Spakiergang; ich habe barwider gar nichts, wenn Ihr nur nicht, wie ich oben erinnert, Hulfe ben den Extremen suchet. Menschen, die sich so verzärteln; daß sie nichts erdulden konnen, find bennahe zu gar Nichts in der Welt nute. Jedes rauhe Luftchen wirft sie aufs Krankenbette und jede. Speise, wo sie bie Zahne ein wenig angreifen muffen, wird ihrem Magen unverdaulich. Ihr Körper wird schwach, und meis ftens auch ihre Seele. Sie werden mehr menfchlidge Bilder, als Menschen, frankeln ihr Leben hindurch, und sind sich und andern eine Last. Es ist mir allezeit außerst empfindlich, wenn ich an einen Tisch komme, und Kinder wollen bald von dieser und jener Speife nicht effen. Diese ist ihnen zu hart und jene zu weich gekocht; bald ist sie zu unverdaulich, und bald macht sie ihnen Saure im Magen: hier mochten sie eine Grete in den Hals bringen und da ein Beinchen. Wie sehr bedaure ich euch, ihr guten Kinder, die ihr auf eine so verzärtelte Art erzogen werdet!



denn in den meisten Fallen ist dies mehr eurer Aeltern, als eure eigne Schuld. Ungeachtet es ein Beweis Ihrer Zartlichkeit und Liebe ist, so ist es boch ein sehr übel verstandener. Webe euch, wenn Ihr so verwöhnt im Verlauf eurer Sahre durch Glucksumstande nicht vermögend senn solltet, eures Leibes alsbann so zu pflegen und zu warten, als man ihn in den ersten Jahren gelehrt hatte. Unzufriedenheit in eurer Seele, dasjenige nunmehro entbehren zu muffen, was eure gewöhnliche Kost war, und eine wirk lidje Erkrankung des Körpers, wann er keine andere, als harte und schlechte zu genießen hat, find unausbleibliche Folgen. Es ist mahr, es giebt schwächliche Rinder unter euch, wo man in Absicht auf Witterung und Speisen einiger Behutsanikeit von nothen hat: und noch wunberbarer ware es, wenn man Kinder zu Dingen gewöhnen wollte, die ihre Natur offenbar nicht verträgen könnte. Go habe ich von Petern dem Großen irgendivo gelesen, daß er verschiedene



seiner Kinder von Kindheit auf gewöhnen wollte, -nichts als Scewasser zu trinken, welches Aber man hat ihnen das Leben gekostet. hundert Benspiele, wo Kinder, die schwächlich, zärtlich und weichlich schienen, durch eine nicht zu zärtliche Rost und immer zunehmende Kärkere Leibesübungen nach und nach zu so gesunden und starken Menschen geworden, daß sie die hartesten Ermudungen ausstehen konnten, gegen eines, wo man bey folden Bergartelungen zu einer dauerhaften Wesundheit gelanget mare. Jeden zehnten Tag mußten sich die Junglinge in Sparta den Ephoren vorstellen, welche untersuchten, ob ihre Körper zu schlaff würden oder zu viel Fett ansetten, und nach Gutbefinden mußten siegihn durch Leibesübungen farken, oder durch Entziehung zudelikater Speisen ihn zu mehrerer Festigkeit bringen: ja, als die Ephoren einst einen gewissen Rauklides in die Versammlung brachten, der durch zuwollustige Speisen, Die ihm seine Mutter gab, zu verzärtelt schien, schalt



thn Ensander öffentlich aus, und es fehlte nicht viel, daß er nicht zur Stadt wäre hinausges worfen worden.

Wenn Ihr solche Verzärtelungen bey eurer Erziehung in gewissen Jahren merket: so will ich freylich nicht, daß Ihr euern euch liebenden Heltern deswegen ungehorsam seyn, und ihren Vorschriften durch einen trokigen Widerstand entgegen arbeiten sollt: benn das wurde hodist strafbar senn; aber Ihr konnet es durch Bitten und Vorstellungen thun. Zeiget Ihnen zum Benspiel, daß euch ein Stuck schwarzes Brodt nicht schadet, wenn Sie euch bafür Gebackenes geben wollen, und machet die Probe damit: besonders aber hutet euch bey jeder kleinen Ungemåchlichkeit, ihnen Klagen vorzubringen, und lieber selbst einen kleinen Schmerz zu verbeißen und zu sehen, ob sich nicht die Ratur selbst hilft; denn ben zu zärtlichen Aeltern ist das Gewinsele der Kinder oft Schuld, daß sie euch für



schwächlich, jede Leibesübung für zu heftig, und jede Speise für nachtheilig halten, und unaufshörlich beym Arzte Hülfe suchen: denn allzugroße Behutsamkeit und zu ängstliche Pflege des Leibes ist der Gesundheit der Seele und des Leibes so schädlich, als der Mangel aller Vorsicht.

Diese Warnung vor dem, der Verwegen. heit entgegen gesetzten Fehler, ich menne einer weibischen Furchtsamkeit gilt auch weiter. Wenn ich euch warne, auf eine unbesonnene Art zu springen, zu klettern, und ohne Noth Dinge zu wagen, wo augenscheinliche Gesahr, den Hals zu brechen, daben ist, so will ich doch durchaus nicht, daß Ihr Alles vermeiden sollet, woben Ihr Gesahr laufen könntet, euch zu stoßen, einen kleinen Fall zu thun oder sonst auf irgend eine Art euch einigen Schmerz zuzusügen, der eurer Gesundheit nicht zu nachtheilig, oder wohl gar tödtlich seyn könnte. Zumal ben Knaben ist es unerträglich, wenn sie vor einem Espenlaube

zittern und immer auf Geide treten wollen. Rein, ubt euch immer in solden Dingen nichte euren Sillebern Thatigkeit & Schnelligkeit und Festigkeite geben. Minget, aber nicht so, daß Ihr euch die Glieder ausrenket, laufet, aber nicht daß Ihr ausser Odem zu Boben fallet : ersteiges steile Unhöhen, boch nicht so, daß Ihr durch einen gleitenden Juß in Wefahr send, getschmete tert zu werden! lernet schwimmen, wenn es ingendivo ohne Beleidigung des Mohlstandes geschehen kann; aber sanget es nicht bepagrundslosen Wassern an. Wersett nach dem Ziele, aber nicht einander vor die Kopfe! scheuet euch nicht im Stockfinstern zu gehen: aber nicht, woihr euren Boden gar nicht kennet, und vielleicht. Abgrunde zu euern Füßen liegen — nicht, ohne die Hand vorzuhalten! geht aufs Eis, aber nicht eher, als bis ihr geprüft habt, ob es eure Last trägt! besteigt ein Pferd, aber doch nicht, che Ihr Starke und Fertigkeit genug es zu leiten besitzt, und seine Eigenschaften ein wenig.



vorher geprüst habte bebt nicht, über einen schmalen Steg zu gehen, wenn Ihr den Versuch schon gemacht habt, daß Ihr nicht schwindlich send: kud, versucht alles, woben Ihr vorher sehen könnet, daß, wenn auch das Schlimmste erfolgen sollte, weder Gesundheit, noch Leben in großer Gefahr sey. Denn dadurch besestiget und befordert Ihr nicht nur eure Gesundheit, sondern, wenn euch die Vorsehung im Cicsahren, pon der letten Alet führen sollte, socsend ihr aft im Stande, euch und andere Menschen zugretten. Aus Berhatschelungen von dieser Art werden wunderliche Leute, Die sich nicht nur durch eine lappische Furcht lächerlich machen, sondern durch beständige Schrecken an ihrer Gesundheit leiden, und wenn sie in eine Gefahr gerathen sollten, so ohne alle Entschließung sind, daß sie eher dats inne umkommen, als mit einiger Gefahr sich zu retten suchen, lieber in der Flamme verbrennen, als durch einen kuhnen Sprung sich die Haare versengen. — So habe ich Leute



geschen, die über feine Brude oder Unhohe geben konnten, ohne zu schwindeln, und in keinem Wagen fahren konnten, ohne todtlich zu erkrans fen, fein Blut und keinen blogen Degen seben konnten, ohne in Ohnmacht zu fallen, beym Unblicke einer Verwundung ober eines Leichnams sich zum Tode entfärbten; die über eine Maus oder Spinne in Konvulsionen geriethen, wenn fie einen Schuf oder Donnerknall horten, zitter= ten, und die außersten Winkel aufsuchten, und tausend andere solche Schwachheiten mehr, die sich größtentheils von der Verzärtelung ihrer ersten Jugend herschreiben: benn sie finden sich größtentheils nur unter der vornehme Klasse von Menschen, beren Eigenwillen man zu sehr nach. gegeben, oder bie man von allem zu sehr zurfick geschreckt hat, was mit der entfernsten fleinsten Gefahr verbunden war, oder wo man ihre Furcht durch Versuche nicht überwand. Wer weiß denn, zumal Ihr Knaben und Jung. linge, was für einen Ruf euch die Vorsehung in



eutem kunftigen Leben vorbehalten hat? denn es giebt eine Menge Stellen in dem gemeinen Wesfen, wo man mit fürchterlichen Dingen umgehen muß, ja selbst Pflichten, wo man weder Gefahren der Verwundung noch den Tod scheuen darf, sondern ihnen selbst mit Muth entgegen gehen muß: und auch euer Geschlecht, meine lieben Mädchen, ist in den verschiedenen Veränderungen eures Standes oft Gesahren ausgesetzt, die Geistesstärte und Leibeskräfte ersodern, und durch solche frühzeitige Verzärtelung in Absicht beider verlieren. Der fromme Diehter hat dasher sehr recht, wenn er euch zu Gott beten lehrt:

Sieb mir Gesundheit, und verleih Daß ich sie nut, und dankbar sen, Und nie aus Liebe gegen sie Mich zaghaft einer Pflicht entzieh.

Aus dem, was wir zusammen geschwaßt, haben, werdet Ihr leicht urtheilen, daß, da die



Gesundheit, die Glückseligkeit unsers Leibes, und unserer Seelen befördert, die Erhaltung derselbigen eine unserer ersten Pflichten ist. Ohne sie konnen wir keine Pflicht, ich möchte bennahe sagen, keine Tugend recht ausüben.

Rarl. Reine Tugend? Aber, lieber Papal Die Geduld und Ergebung in göttlichen Willen ben körperlichen Leiden, wird doch als eine herrliche Tugend gepriesen, und Sie haben sie uns ben unsern kleinen Unpäßlichkeiten oft vorgehalten?

Leiden Allerdings; zumal wenn wir diese Leiden uns nicht selbst zugezogen haben: aber alsdann ist es immer eine zwendeutige Eugend, wenne wir an jenen Schuld sind. Wenn sich Luischen mit einem Federmesser, das ihr anzurühren verboten war, in die Hand schnitt und nicht überlaut schrie, so scheint sie den Schmerz mehr aus Furcht vor der Strafe, die sie wegen des Ungehorsams verdiente, zu verbeißen, als aus lieber Geduldt und wenn ein Mensch, der

- Line Copyle



sår seine Ausschweisung und Unmäßigkeit leider, nicht in laute Klagen ausbricht, so thut er es oft um die Borwürse, die ihm insgeheim sein Gewissen machet, nicht von andern Lippen wiederschallen zu hören, und noch mehr verdammt zu werden, wenn er murren wollte.

Denkt euch aber einmal, wie groß die Versschuldung eines jeden Menschen und also auch besonders einer jungen Person senn musse, die durch Unmäßigkeit, Leichtstun, Tollkühnheit, oder Unbesonnenheit ihre Leben verkürzet, oder durch Krankheit oder Verletzung eines ihrer Glieder unbrauchbar machet. Sie war dieß Lezben dem Dienste Gottes und der Welt schuldig, und sie stürzet es vor der Zeit ins Grab. Sie sollte diese Seele durch die Entwickelung der herrlichen Kräfte, die Gott in sie geleget, durch die Ausbildung ihres Geistes und Herzens einst zu dem Genusse eines höhern Lebens fähig und würdig machen, und sie verdirbt und zerstöret ihr



Wohnhaus auf eine Art, daß sie weniger an den edeln Gast, der es beherberget, als darauf dens ken muß, daß es nicht in Trummern zerfalle. Sie soll sich in Stand setzen, Gott mit Freudigfeit durch Worte und Thaten zu preisen, und sie ist Ursache, daß ihre Lippen nur von Klagen und Seufzein überfließen. Ihre Nebengeschöpfe erwarten von Ihrem Geiste und Leibe mannichfaltige Dienste und Pflichten: aber zu allen uns tauglich, muß sie nur sich dienen lassen, Trost und Zerstreuung fur die unmuthsvolle Seele und Hulfe ben den Aerzten suchen. Und wie traurig in Unsehung dessen, wann sie über sich selbst nachdenket, was sie seyn konnte, war, und ist ist; denket, daß sie die Fähigkeiten, die Gott in ihre Seele und in ihren Korper legte, glücklich in der Welt, und sich und ihren Brus dern nützlich zu seyn, zerstörte, sich der unbeschreiblichen Freuden, die uns die Betrachtung Gottes in den prächtigen Werken der Ratur, im Wechsel der Jahreszeiten, im Genusse der



Guter, die sich unsern Sinnen anbieten, im gesellschaftlichen Umgange mit guten, mit geschickten, mit aufgeräumten Menschen, beraubte: kurz, sich das Leben zur Last und die Welt zu einem Kerker machte.

kat Gott bisher Gesundheit, Körper, wohlgebildete Gliedmaßen, heitere Sinnen gegeben; und wenn euch kleine Ungemächlichkeiten trafen, so mochten sie nicht selten wohl bisweilen vers schuldet senn und giengen bald vorüber. Jest in den Folgejahren, die eure Jugend ausmachen, könnt Ihr den Grund zu einer dauerhaften Gesundheit, zu einem langen Leben, und zu einem hohen und glückseligen Alter legen. Es ist euere Psiicht und euer eigen Glück. Vermeldet solche Fehler, die ich euch angezeiget, und die eurem Alter siehr eigen sind. In den reisern Jahren der Jugend kommen noch weit mächtigere Versuchungen, ich menne heftige Begierden, die Ihr



bekämpfen musset, und ist schon ist die Zeit, euch durch kluge Vorsicht euch vorzubereiten, und die Wassen gegen sie in eure Gewalt zu bekommen, wenn Ihr nicht von ihnen überwältiget, entweder ein sieches Leben führen, oder eure Tage verkürzen wollet. ——

### (Der Beschluß folgt kunftig.)

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Die Baumwolle.

# Meues Rathfel.

Zehn Zweiglein an zwen Aesten halt Ein Stamm, und was man in der Welt Bewundernswerthes sieht; das Schönste, Größte, Beste Ist bloß die Frucht der Zweiglein und der Aeste. राहितः कालि श्रिका स्वाप



# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

Den 21. August, 1779.

Beschluß des vorigen Stücks.

ier kam unser guter Magister. Wir theile ten ihm den Innhalt unsers Gesprächs mit, und er erzählte meinen Kindern noch folgende kleine Geschichte zur Erläuterung dessen, was ich ihm gesagt hatte.

Ein großer Prinz fühlte, ungeachtet der Glückseligkeiten, die er besaß, und um die die Menschen einander so sehr beneiden, daß er nichts weniger als glücklich sey. Seine große Würde zog ihm von allen Seiten Schmeichler zu, die ihm Dinge vorsagten, wodurch er sich überall XVI. Theil.



getäuschet fand. Gie hießen ihn den Machtigen, den Unüberwindlichen u. f. w. wahr: er konnte sich alles, mas zu einem bequemen, zärtlichen Leben erfodert wird, beynahe auf einen Wink verschaffen: und er verschaffte sichs auch. Aber er war weder so unaberwinds lich, noch so mächtig, daß er den Folgen wehren konnte, die aus einem unmäßigen Genusse entste-Wenn er seinen Gaumen durch die kost. hen. lichen Speisen kühelte, so sagte ihm bald ein verdorbener Magen, daß das ein gefährlicher Vorzug sey. Die sußen ausländischen Weine steckten sein Blut in Brand, und wenn er seinem Bedunken nach sich den Tag über recht wohl seyn lassen, und von Wohlleben, daß ich so sagen mag, Albends ganz ermüdet war, so fand er doch auf seinem Schwanenbette keine Ruhe, und warf sich die ganze Macht darauf umher. Wie? sagi te er einmal! Ich denke, ich besitze alle irrdische Guter, und es muß mir doch an einem fehlen, das das wahre Glück desselben ausmacht.



kann essen und trinken, was ich will: mich kleiden, wie ich will: mich allen Gefahren entziehen, und doch fehlt mir immer etwas: bald Kopfschmerz, bald ein verderbter Magen, bald was weiß iche, und mein Herr Arzt kann mir das zehnte mal nicht helfen. Vermuthlich ist mein Stand Schuld. Ich muß sehen, wer das größte irrdische Glück besitt, ob es irgendwo, oder ob es nirgends zu finden ist. Beschlossen und ausgeführt. Er reifte ab und gieng alfo unbekannt an einem andern noch größern Hof. als der Seinige war. Man halt die Ehre für ein sehr großes Gluck. Die größte Ehre, sagte er ben sich selbst, sieht man boch an Sofen. Ich will mich hier mit dem nachsten nach dem Konige. dem höchsten an Ehre im Lande bekannt machen. Dieß war der Premierminister. Er war nach seinem Kürsten ber allergrehrteste. Das ganze Volk gehorchte ihm, alles beugte sich vor ihm. Was er befahl, geschah. Die auswartigen Hofe bewarben sich um seine Freundschaft, kurz, er

---

war bas, was ein Premierminister an einem so großen Hofe zu senn pfleget: alles. Der Pring wünschte ihm Gluck. Er genießt wirklich der Ehre mehr, als der auf dem Throne sist: denn alle üble Folgen seines Rathes fallen mehr auf diesen, als auf ihn zurück. — Ach! kaum waren sie ein wenig vertraut geworden, so kamen alle die Klagen zum Vorscheine, die er selbst vorher geführet hatte, nur mit dem Unterschiede, daß er noch welt mehr zu klagen hatte, denn ben ihm kam der Eigensinn seines Herrn, die Bosheit und Schmähsucht seiner Melder, die Krankung über mancherlen Demuthigungen und fehlgeschlagene Hoffnungen hinzu, welches ihn alles nieder. schlug, so sehr sein Gesicht oft Frohlichkeit lügen mußte: kurd, die Ehre war für ihn ein drückendes Joch, unter dem er sich langsam verzehrte. Ich sehe wohl, sagte er, es geht hier wie bey mir, die Ehre sen noch so groß, Ehre an sich, macht nicht glücklich, so sehr auch die Menschen darnach ftreben.



Von ungefähr erblickte er an biefem Ho. fe ein junges schönes Frauenzimmer. Unbeter wimmelten um sie, und priesen bas Gluck, ihr die Hand kuffen zu durfen. D bachs te er, wenn man burch Schönheit andere so glucklich machen kann, wie glucklich muß man selbst senn, und welches Guth muß bie Schonheit War ich doch ein Frauenzimmer, und auch so wunderschon! Er ward einer von ihren Bewunderern, und erhielt so gar einmal die Erlaubniß, wie es ben vornehmen Damen an Ho. fen sehr Mode senn soll, ben ihrem Nachttische zu erscheinen. Aber hier vergieng ihm Horen und Sehen, als er ein Zeuge von dem übermenschlichen Zwange war, den sie sich anthun ließ, ihre Schönheit zu erhöhen. Dit gluben. den Zangen und Spießen ward der arme Kopf zermartert, und es bauerte einige Stunden fang, ehe das lastende fürchterliche Gebäude errichtet war: mehr als einmal stiegen ihr die Thranen aus den Augen, und o wie sie seufzte, als der gewaltige Panzer um ihren Leib geschnüret und



ihre Fusse in ein paar kleine spike Etuis von Schuhen eingepreßt wurden. Er lief vor Schrecken davon: denn er sah die Folgen voraus und dachte, wenn man seine Schönheit auf keine andere Art geltend zu machen weiß, so sieht es sehr mislich mit diesem reizenden Geschenke der Natur aus.

Von ungefähr hörte er den Namen eines berühmten Feldherrn erwähnen. Der Ruhm seiner herrlichen Thaten war durch die ganze Welt bekannt, und man sprach immer mit Beswunderung von ihm. Ha, sagte er bey sich selbst: der Nuhm wird es seyn, das größte Guth der Menschen auf Erden': ich will es aus seinem Munde vernehmen und dann — auch ein Kriegsheer anwerben und dann — auch ein Held und ein Sieger werden. Er ließ sich ihm vorstellen. Hier lag der Held gekrümmt auf einem Bette und winselte über alte verharrschte und wieder aufgegangene Wunden, die er im



Felde erhalten hatte. Der Prinz wollte ihm über das Glück seines Ruhms viel Süßes vorstgen. Ach! antwortete er, ein trauriges Glück! das nicht selten mit solchen körperlichen Schmerzen, unter denen Sie mich seufzen sehen, belohner, sondern ausser denen noch weit empfindlichern Gewissensunruhen, daß ich, um meiner Ruhms sucht eine Genüge zu thun, so viel Menschen unglücklich gemacht, so viel Länder verheeret, und so viel Bruderblut vergossen habe. Ein kranker Körper und eine kranke Seele — das sind die Güter, die mir meine Ruhmbegierde erworben.

D! dachte er: Ich habe mich geirret; der gelehrte Nuhm wirds seyn, der glücklich macht. Hier wohnt der berühmte Vulpius, dieser große Dichter, den alle Zeitungsblätter ausposaunen, den die Sroßen mit Gnadenzeichen beehren, und die klugen Leute auswendig lernen, der so viel von Slückseligkeit und Zufriedenheit



singt, daß man die seinige beneiden muß. Er gieng zu ihm. Aber, wie erstaunte er, als er ein kleines ausgedürrtes hypochondrisches Männchen sand, das auf die ganze Welt schimpste, weil sie seinen Verdiensten, wie er glaubte, noch nicht genug Gerechtigkeit wiedersahren ließ, da er ihr doch seine Gesundheit ausgeopfert hatte und sich Tag und Nacht ben seiner Studierlampe verzehrte. Als der Prinz ihn überzeugen wollte, daß er demungeachtet ein glücklicher Mann sen, und ihn von den unverwelklichen Lorbeerkronen viel vorschwaßte, gerieth er in Sesahr, das Dintesaß an Kopf geworfen zu bekommen, und da war freylich das Beste Neißaus zu geben.

Nun siel ihm der Kausmann ein, der ihm seine Gelder auszahlte. Vielleicht, dachte er, verschafft der Reichthum im Mittelstande das größte Glück auf Erden. Ein solcher hat nicht die Beschwerden, die mit hohem Nange und großen Sprenstellen begleitet sind, und kann doch durch

,

1.



sein Geld sich Alles verschaffen, was seinen Wünschen schmeichelt. So verzehrt ihn auch keine Ruhmsucht, es mag Gelehrter oder Hilden. ruhm seyn. — Aber auch hier betrog er sich in seiner Erwartung. Ein Heer angstlicher Sorgen verfolgte ihn aufhörlich. Bald war es die vernichtete Hoffnung eines großen Gewinnstes, bald bie Sorge für ein auf der See gehendes . Schiff, bald ein zu befürchtender Bankerut eines Handelsfreundes, bald die Sorge seine Gelder unter zu bringen: furz auch im Reichthume fand er das Gluck nicht, nach dem die Menschen mit so großer Gehnsucht keuchen, und er schloß dars aus, daß kein irrdisch Gut Gluckfeligkeit gewähre, oder doch nicht ohne große Beschwerde sey-Woller Ungeduld verließ er also die Stadt und diesen Hof, um wieder nach Sause auf sein Schloß zu eilen, und sich dem Unmuthe zu übers lassen.

Unterweges, als er ben einbrechender Racht in einem Dörschen so unglücklich war, seinen

.



Wagen zu zerbrechen, trat ein ehrlicher Land. mann zu ihm, der eben von seiner Arbeit nach Hause kam, und ihn bat, indessen, bis das Fuhrwerk wieder in Stand gesetzet ware, in seiner Hutte zu verweilen: und die Umstände zwangen ihn bennahe dazu, wenn er auch nicht Lust gehabt hatte. Die auffallende Armuth der niedrigen Stube und schlechten Bekleidung, bey einem, der nur mit Gold und Silber geschmuckte Bimmer gewohnt ist, gab ihm anfangs die Vorstels lung von lauter Elend und Unzufriedenheit ein, und erfüllte ihn mit Misvergnügen: aber wie erstaunte er, als er nichts, als Heiterkeit und Freude fand. Gine Menge lebhafter Kinder liebkoseten dem Vater und freuten sich seiner Wiederkunft, indessen daß die reinliche Haus= mutter das dürftige Abendbrodt auftrug, das mit dem größten Appetit verzehrt wurde. ließ sich mit ihnen in ein Gespräch ein und fragte, was sie unter ihren kummerlichen Umständen so Beiter machte. Unter kummerlichen Umstanden?

versetzte der Vauer voll Erstaunen. Ich weiß von keinen kummerlichen Umständen: deun mit fehlet Gottlob nichts! meiner Frau nichts, meis nen Kindern nichts. Wir sind gesund, wie die Hirsche, munter, wie die Fische im Wasser: und wenn man gesund ist, hat man Alles. — Alles? fragte der Prinz. Aber diese elende Rleidung? — Sie ist zureichend uns zu bedecken und vor Wind und Kalte zu schützen. — Und diese schlechte Kost? dieß schwarze Brod? dieser übelriechende Zwiedelbren? - O er stillet unsern Hunger und Sie glauben nicht, wie der würzt, wie uns alles herrlich schmeckt! - das jammerliche Lager bort? — Wir schlafen barauf so sanft, so geruhig, daß ihn nichts, nichts als die Morgensonne unterbricht! — Aber was habt Ihr denn fur einen Arzt, der euch so ges sund machet? — Einen Art, von dem wissen wir nichts, haben auch niemals einen gehabt! — Ist das möglich? — Micht anders! doch ja, wir haben zwen große Aerzte im Dorfe: dieß ist



Arbeit und Mäßigkeit: diese lassen uns nie krank werden. Von Kindheit an werden wir, der Kälte und der Hiße gewohnt, weil wir sie nicht scheuen: sie machen also auch keinen Eindruck auf dieselbigen: unser schwarzes Brodt arbeiten wir aus und stärken durch die Urbeit unsere Glieder: well wir nicht viel brauchen, so begehren wir auch nicht viel: wir haben also auch keinen großen Semüthskummer, und wenn der Geist ruhig und der Körper gesund ist, so ist man auf der Welt am glücklichsten.

er gesehen und gehöret hatte. Wahrhaftig! sagte er ben sich selbst, der arme Bauer lehrt mich das größte Glück des irrdischen Lebens kensen. Es ist die Gesundheit: diese muß uns erst die übrigen Güter des Lebens versüßen und brauchbar machen. Ohne sie sind Ehre, Ruhm, Schönheit und Reichthum unschmackhaft, und die Begierden darnach verzehren unsern Geist



und unsern Leib. Dieß Glück erhalten wir aber hauptsächlich durch zwey Dinge: durch Arbeit und Mäßigkelt. — Er dankte und bestohnte seinen bauerischen Lehrer reichlich, und kam mit dem festen Vorsatz an seinen Hof zurück, diese beiden Mittel zur Gesundheit, und mithin zur Glückseligkeit daselbst einzusühren. Er brachte es auch weit genug, was nicht etwa schon in seiner Jugend verderbt war, und beschloß wenigstens seine Nachkommenschaft darzu zu erziehen. Er litt keine Müßiggänger, verbannste die Schwelgeren und Unmäßigkeit, und man sagt, daß an keinem Hose in der Welt so gesunde und heitere Menschen sollen gewesen seyn, als an dem Seinigen.



\* \*

ch ward vor kurzem mit einigen neuen Heringen beschenket: dieß zog einen kleinen Heringsschmauß nach sich, woben Herr Papillion prastdirte, denn von ihm wünschte ich meinen Rindern eine kleine Geschichte, dieser Krone, oder gar dieses Königs der Fische, wie ihn die danischen Fischer nennen, zu verschaffen. So delikat uns das zarte, und einem angenehmen von Fett durchdrungene Fleisch schmeckte, so wollte es doch Luischen nicht recht zu Halfe, weil jungen zarten Rehlen das Salz zu empfindlich ist. Sie erklarte sich also, daß der liebe Gott sehr wohl gethan, daß er unsere kleine Pleise nicht damit bevolkert hatte, weil ihr ein Stückehen Karpfen lieber ware. Wir machten ihr begreif. lich, daß dieser ihr nichts besser schmecken wurde, wenn er eingesalzen ware. Dies führte sie in ihren Fragen immer weiter: warum salzt man sie ein? — Weil sie sich ben einer so weiten Reise nicht halten würden, ohne in Fäulniß über



vo kommen sie denn her? — Herr Papillion sagte, daß er gern von ihren altern Geschwister hören möchte, was sie davon wüßten: denn in der That, sagte er: die Geschichte dieser kleinen Vische ist ausserst interessant! Ihr Geburthsort, ihre Wallfarth, die so bestimmte Zeit ihrer Neisen, ihre ganz ungeheure Menge, die man nicht zu Millionen, Villionen, ja Trillionen rechnen darf, und mancherley kleine Umstände, ben ihren Reisen, die so unglücklich für sie und so vortheils haft für die Menschen sind, machen sie unserer Ausmerksamkeit werth. Weiß Er, mein lieber Karl, roo sie zu Hause sind?

Karl, Ich denke aus den Morder Eiskanalen.

Papillion. Recht. Sie halten sich, wie viele andere kleine Fische dieser Art, als die Maskrelen, Platteißen, Sardellen, meistentheils in benen, am weitesten gegen Morden gelegenen Absgründen des Meeres auf. Die unbegreisliche Menge Eis, die diese bedeckt, niemals schmilzt,



sondern von Jahre zu Jahre dicker wird und sich weiter ausbreitet, giebt ihnen vor andern seindlichen Fischen, z. D. den Meetschweinen, Stocks
sischen u. s. w. eine sichere Zuslucht: denn diese
müssen mehr Luft einschöpfen, als sie hier sinden. Dieß gilt noch mehr von den weit größern, als
den Wallsischen. Dieser ihre Lunge ist beynahe,
wie der Landthiere ihre beschaffen, so daß sie beständig zum Odemhohlen frischer Luft nothig haben.

#### (Die Fortsetzung folgt.)

Aussösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Urme und Finger.

# Meues Rathsel.

Alls Pflanze steig' ich aus der Erde: Du gvälest mich zu hartem Stein: Und soll ich dir recht nußbar seyn, So machest du, daß ich zu Wasser werde.

# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CCXIV. Stuck, ben 7. August, 1779.

Fortsetzung des vorigen Stucks.

Cottchen. Ih nun merke ich, warum sie sich dort so erstaunlich vermehren. Nicht wahr? dort kann auch des schrecklichen Eises wegen kein Fischer hinkommen: denn wo Menschen sind, da haben weder die Wögel in der Luft, noch die Thiere auf der Erde, noch die Fische in Abgrunden Sicherheit. Sind diese in und außer ihren Wohnungen durch solche Festungen geschützt, so mussen sich ihre Familien bis ins Unendliche vermehren. Ganz recht! versetzte Herr Papillion, und bey dieser erstaunlichen Vermehrung eben muß es ihnen wohl endlich an 24 XVI. Theil.



Mahrung fehlen, daß sie Colonien in andre Aber die ar. Meere ausschicken mussen. men Pilger kommen freylich am schlimmsten Kaum ist ihr Abmarsch aus ihren feind. weg. lichen Eiswohnungen geschehen, so sehen sie sich von allen möglichen Feinden großer und kleiner Raubsische umringt, die durch einen besondern Trieb geleitet, ihnen entgegen gehen und sie immer vor sich her aus dem Eismeere in die Atlan: tische See jagen. Die erschrockenen Heringe suchen bald die Rusten und fliehen in die Buchten, die seichten Derter am Ufer, so wohl um hier eine Zuflucht vor ihren Feinden zu finden, als auch ihre Brut in Sicherheit zu bringen. Wann sie gelaichet haben, setzen sie ihren Weg fort; ihre Kinder folgen ihnen, so bald sie Starke genug haben und die den Fischerneßen entgehen, ziehen vermuthlich in andere Meere: denn sie verschwinden ganzlich.

Karl. Aber wir mochten ihnen gern auf ihrer Reise ordentlich folgen? Herr Papillion, und zeichnen Sie uns doch ihre Marschruthe vor.

Luischen. Aber bringen Sie uns nur nicht zu sehr unter bas bose Volk, bas den armen Schelmen auflauret, es mögen Menschen oder Thiere seyn.

Papillion. Ja, bafür stehe ich nicht. Ein Jedes wehre sich seiner Haut!

Zu Anfange des Jahres tritt der große Heestug seine Reise unter dem Pole in einer dicken Evlumne in der Gegend des Meeres, wo es am breitesten ist, an: diese nehmen einem englischen Schriftsteller zu Folge, der Breite nach einen Raum ein, der wenigstens so viel beträgt, als die ganze Länge von Großbritannien und Island. Ihr rechter Flügel kehret sich gegen Abend und trifft im März auf der Küste von Island ein. Hier geht ihr Zug erstaunlich gedrang zu. Wesen der Menge großer Seesische, die ihrer erwarten und wegen der Seevögel, welche bep Tausenden auf sie herabschießen, halten sie sich von allen Seiten so enge zusammen, daß man



sie an der schwärzlichen Farbe des Meeres, und an der Bewegung, die sie in demselben verure sachen, von weitem wahr nimmt: denn sie erheben sich oft auf die Oberfläche derselben und thun wohl gar einen Satz in der Luft, einer dringenden Gefahr zu entgehen. Alles wimmelt so davon, daß, wenn man mit einer Kelle, womit die Schiffer die Segel besprengen, oder sonst mit einem Gefage, aus der Cee schopfet, man eine große Anzahl heraus zieht. Uebrigens weiß man auch nicht, ob diese Colonie, ehe sie in Island landet, einen Theil von sich nach der Bank von Terre Neuve schicket, oder, was aus den übrigen wird, die langst an der Abendseite dieser Insel hinstreichen.

So viel ist gewiß, daß alle große und kleine Buchten von Heringen und andern großen Fischen voll gepfropst sind, wovon die letzten jenen auflauern.

Man erzählet, daß die Wallfische und andere Feinde, ausser ihren vereinigten Kräften, durch



einen sich unterscheibenden Ton, die armen Heringe bermaßen vor sich hertreiben, und in die Meerbusen zusammen brangen sollen, daß sie sich felbst ersticken mochten. Unter ihren Feinden sticht hauptsächlich ber Mordcaper oder Springer hervor, der einer der gefährlichften und listigsten ist. Er halt sich meistens um die außerste Gegend von Norwegen gegen Norden auf, welche das Nordcap genennet wird, von dem er auch Diese Stellung ist seinen den Namen hat. Absichten hochst zuträglich: benn er bemerkt so. gleich den Zug der Heringe, die von Morden her, an den Morwegischen Rusten hinstreichen. Sind nun alle Heere von Heringen ben seiner gewöhns lichen Wohnung vorben, so bringt ihn sein Vortheil in die Mabe von Island. Wenn ihn hier der Hunger naget, so treibt er die zerstreuten Gerine ge in eine Bucht in großer Menge zusammen, schließt sie, so enge er kann, in derselben ein, und erreget durch bas Schlagen seines Schwanzes einen sehr schnellen Wirbel, der selbst im Stande

ist, leichte Kähne mit sort zu reissen. Dieser kleine Sturm betäubet die armen Schelme so sehr, daß sie sich ben Tausenden in seinen aufgesperrten Nachen stürzen. Auch werden sie gerades Weges in seinen Magen wie in einen tiefen Schlund geführet, wenn er mit aller Gewalt Luft und Wasser einschöpset.

Luischen. Ey, da sollte man solche Nordscaper aufzusaugen suchen. Ihre Bäuche müssen ja so gut, wie die Heringstonnen seyn.

Lottchen. Würdest du wohl Appetit sie zu essen haben, wenn sie bereits durch ihre Magen geganzen wären?

Papillion. Wir würden auch sparsame Mahlzeiten halten, wenn wir erst die Nordcaper einhaschen müßten, um aus ihren Bäuchen die Heringe heraus zu holen: doch diese werden uns auf unserer Reise entwischen, wenn wir ihren nicht folgen. — Von dem linken Flügel des Heringszugs können wir ihrer Poststraße



halber mehr Nachricht geben. Er geht nach Morgen, und nach dem er eine Colonne nach der Morgen und Abendseite von Island abgeschicket, so setzet er seinen Weg immer, unter der Berfolgung der Meerschweine und Stockfische fort. Huf einer gewissen Hohe trennet er sich in zwo Abtheilungen. Die eine gegen Morgen geht nach Norwegen, zieht sich an dessen Kuste herab und theilet sich von neuem: die eine Salfte geht gerade der Ruste nach, bis sie durch den Sund in die Oftsee kommt. Die zwepte bis an die Spike von Jutland, wo sie sich wieder trennt, so daß sich ein Theil die Jutlandische Kuste herunter gegen Morgen zieht und sich durch die Belte mit denen in der Ostseite vereiniget, da indessen bie andere die Abendseite von Jutland, und ferner an Schleswig, Holstein, Bremen und Friesland herunter zieht, durch ben Terel in die Südersee kommt, und nachdem ste diese durchstrichen hat, in die Mordsee zurücke fehrt.



Karl. Mun die zweyte dieser großen Abstheilungen, die nach Abend zu geht, wo kömmt denn die hin?

Papillion. Die geht uns am meisten an, und wie zahlreich sie senn musse, zeigt uns die Erfahrung. Sie zieht unter beständiger Bes gleitung der Stockfische, Meerschweine und Hays fische, die wie husaren um sie her flankiren, auf die Hitlandischen und Orkadischen Inseln los, wo die Hollandischen Fischer sie zu gesetzter Zeit erwarten. Von da nahern sie sich Schotte land, theilen sich in zwen Heere, wovon das eine an der Morgenkuste von Schottland herunter und ben England vorben streicht. Auf diesem Zuge trennen sich überall kleinere Haufen von ihm, welche auf die Kusten von Friesland, Holland, Seeland, Braband, Flandern und Frankreich stoßen. Das andere Heer wird ben Schottlandern an der Abendseite und den Irrlandern zu Theile, die alsdann auf allen Seiten



mit Heringen umgeben sind. Alle diese Abtheis lungen stoßen endlich wieder unter England zusammen, und was davon den Fischernetzen, den gestäßigen Fischen und den Raubvögeln entgangen ist, das machet noch eine erstaunliche Menge aus, und stürzet sich in das Abendländische Meer, wo sie sich verlieren: wenigstens wird man sie weiter auf keiner Europäischen Küste gewahr.

Lottchen. Wahrhaftig! zu den Heringsreisen sollte man ordentlich, wie zu dem Marsche der großen Urmeen in seindliche Länder Charten stechen lassen: denn ich stehe Ihnen nicht dasür, Herr Papillion, daß ich sie die Kreuß und die Queere marschiren lasse, und auf die letzt unter meinen Heringen selbst nicht weiß, wo ich bin.

Rarl. Das ist zu vermuthen; du verlierst dich wohl, wenn du die Charte vor dir hast, geschweige, wenn du in Gedanken mit den Heringen solche große Meere durchschiffen sollst.



Papillion. Nun, nun; es läßt sich auch leicht verirren, zumal wenn man nicht mit dem Corps der Armee geht, und sich bald zu dem, bald zu jenem Kommando hält.

Luischen. En ich bleibe benm Fange; erzählen Sie uns davon etwas — und', siel Frize ein, wie viel man sangt und wer den meisten Gewinnst davon hat.

Papillion. Zuerst blühte diese Fischeren am meisten an den Küsten von Norwegen, wohin auch die Fischer anderer Nationen kamen, so wie sie noch ist von den Norwegern so stark getrieben wird, daß man etliche hundert Schiffsladungen abschickt. Nachher haben sich die Hollander von den Nordischen Küsten weggezogen und ihre Fischeren in der Segend von Hitland, an den nördlichen Gegenden von Schottland, und Ostwärts der Orkadischen Insseln verlegt, wo es eine weit bessere Art Heringe giebt. Der einzige Heringsfang ernährt in



Holland über etliche hundert tausend Menschen, die sich dadurch sehr bereichern. Ein gewisser Hurt lagt ben jahrlichen Betrag dieses Fanges auf dreymal hundert tausend Tonnen steigen, die er auf funf und zwanzig Millionen Bancothaler rechnet, davon siebzehn Millionen Gewinnst und acht Millionen Unkosten ausmachen. Giner andern Machricht zu Folge sollen die Hollander jährlich 14800 Millionen Heringe fangen. Jahre begeben sie sich um Johannis in 12 oder 15 Bunsen, wie die zu diesem Fange gewöhnlis chen Fahrzeuge heißen, nach oberwähnten Sitlandischen Inseln auf die Rusten Fayrhill und Bockeneß. Das erste Metz wird den Abend vor Johannis gleich nach Mitternacht ausgeworfen. Der Fang geschieht nie ben Tage, theils um den Zug der Heringe besser zu erkennen, indem ste sich durch ihre glanzenden Schuppen und Augen un. terscheiden und die Netze darnach auszuhängen, theils sie durch die Laternen zu blenden, daß sie die Dete nicht sehen. Diese werden in einer gewissen Weite und zwar ihrem Marsch gerade entgegen gestellet, durch Steine hinunter gezogen und oben durch leere Tonnen schwimmend erhalten. Sie sind tausend die 1200 Schritte lang und man zieht sie nur des Nachts einmal. Auf einen einzigen Zug bekommt man dieweilen fünf, zehne, ja die vierzehn Lasten Heringe. Die Last begreift zwölf Tonnen und die Tonne tausend Stück Heringe. Wenn etliche Tonnen gesalzen und gepackt sind, so werden sie immer durch die Jäger fortgeschickt, und eine einzige Tonne kostet immer im Anfange etliche hundert Gulden.

Vor dem 25. Junius darf kein Netz aus.
geworfen werden, und es wird von den Generals
staaten durch Verordnungen und Eldschwüre,
die die Fischer ablegen müssen, darüber gehalten.
Der erste Fang dauert drey Wochen bis zum
15. Julius: diese werden durch Jagdschiffe nach
Holland abgeschickt und heißen daher Jagdses
ringe. Der folgende Fang dauert bis in Nor

vember, auch wohl bis zu Ende des Decembers! Diese werden sorgfältig in dren Urten vertheiset: in den Jungfernhering, den vollen und leeten. Der erste ist, der noch voll Milch und Rogen ist, der zweyte der auf dem Punkt zu laichen ift, und der dritte der gelaichet hat: der erste ist wie leicht zu erachten, der delikateste. Go ist es für uns in Deutschland derjenige der beste, den wir aus Holland über Hamburg erhalten. Wenn überhaupt ber hollandische weit besser ist. als irgend einer, den wir von andern Nationen erhalten, so kommt es daher, weil die hollandi. schen Fischer dassenige, was in einer Nacht gefangen worden, nach der sorgfaltigsten Zurichtung mit orbentlicher Schichtung in einer Lage von groben Spanischen und Portugiesischen Salze, noch vor Ende des Tages einpacken. Da die übrigen Bolker hicrinnen weit nachläßiger sind, so sind auch ihre Heringe weniger schmack. haft und halten sich nicht so gut. Das Merkmal eines guten Herings, so wie Ihr hier vor



euch seht, ist, daß er von der ersten Größe, von hellglänzender Silberfarbe, dunkelblauen und dicken Rücken, zarter Haut, und weißem, in das röthliche fallenden, und mit einem reinen Fette gleichsam getränkten Fleisch, das nicht faserig ist, sehn muß, und — Luischen halte es für eine Delikatesse oder nicht, für mich ists eine.

Schon seit dem zwolsten Jahrhunderte legte man sich von Seeland aus auf die Heringssischesten, und es ist noch die ist unter allen Fischeren, und es ist noch die ist unter allen Fische handel der beträchtlichste Handlungszweig der Hollander. Die Stadt Enkhuisen rüstet noch jährlich zwischen vierzig und sunszig Buisen, oder Fischerschisse, deren jedes durchgängig 25. die 30. Lasten halt, und vier Jäger oder Postsschisse, um das Gefangene jedesmal sortzuschischen, aus. Der Ort de Nyp vierzehn Buisen: aus der Maas gehen von Blardingen, Maaß-luis, Delstshaven, Rotterdam und Schiedam zusammen jährlich 150 bis 190 Duisen und 16 bis 20 Jäger ab.

Es sind ungefähr 350. Jahr, daß der Ges brauch die Heringe einzulegen aufgekommen ift. Che man dies Mittel kannte, wurden sie vermuthlich frisch oder getrocknet gegessen. Den Zeitpunkt dieser Erfindung setzen einige aufs Jahr 1397, andere 1416. Der Erfinder hieß Wilhelm Beukels, oder Beukelsen, und war von Biervliet in Flandern geburtig. Man 'erkannte in Holland den Bortheil gar bald, so wohl den Geschmack des Herings zu erhalten, als ihn so weit zu verführen. Das Andenken von der Erfindung des gedachten Beukels war daher Rayser Karln dem fünften und der Königinn von Ungarn so wichtig, daß sie 1536, in eigener Person sein Grab zu Biervliet besucheten, sich, wie man erzählet, drauf setten, und einen Gering verzehrten.

Karl. Mun die armen Heringe wurden dieser Ehre gern entbehret haben.

Friße. Aber nicht die Hollander; und unsre Mäuler gewinnen auch daben.



Lottchen. Wenn es auf Kosten beiner Haut gieng: so wollten wir doch hören.

Friße. Ja, wenn ich ein Hering ware, würde ich doch nicht darum gefragt werden; und dazu, verehren wir doch auch das Andenken großer Feldherrn und Weltbezwinger, welche Menschen zu Tausenden umgebracht: und dieß ist doch weit schlimmer, als Heringe einpokeln, die den Menschen zu Sute kommen.

# (Die Fortsetzung folgt.)

Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Der Zucker.

# Meues Rathsel.

Ich bin nicht morgen mehr, was ich noch heute bin:

Tisch, Bett' und Haus ist fort, so gar mein Nam' ist hin.

# Rinderfreund.

Ein Wochenblatt.

CCXVIII. bis CCXXI. Stuck, von 4. bis 25. September, 1779.

Beschluß des vorigen Stucks.

Wir sehen überdieß in der Geschichte dies seinen Fisches auch ein Wunder der Kürses hung, die eine solche ungeheure Menge von Fischen, welche in den entserntesten Meeren von uns ungenützt bleiben, und sich nothwendig wes gen ihrer unermeßlichen Fruchtbarkeit unter einsander selbst aufreiben müßten, durch Trieb oder Bedürsniß, sür unsern Tisch herbey sühret, uns zählige Menschen dadurch ernähret, und hauptstächlich wegen ihrer Wohlfeiligkeit für den Urmen eine gute und gesunde Kost wird.

XVI. Theil.

- Cook

Lottchen. Aber da fällt mir von unserm Tische noch eine Sattung kleiner Fische ein, die so viel Aehnliches mit dem Heringe hat, und wovon ich die Brühe für meln Leben gern esse: ich menne die Sardelle. Mich-däucht, ich hörte Sie auch schon von derselben erwähnen:

Papillion. Allerdings, es ist eine Art kleiner Heringe, wovon uns die Naturkundiger vielerlen Gattungen herrechnen. Sie halten sich, sagt Herr Müller, der uns das Lynäische Naturspstem deutsch geliefert, überall in den europäischen Ocean auf, kommen aber zu ganzen Heeren im Frühjahre durch die Straße von Siberaltar angezogen und begeben sich vorzüglich in französischen Schütz, da man sie denn an der Rüste von Frankreich während den May, Junius und Julius wider alle Aufälle der Seehunde in Sicherheit seizet, und ihrer etliche Millionen mit Salz in kleine Tounchen und Topse packt, um sie statt eines Salats zu verspeisen, und von



ihrem Salz und Grathen die Sardellenbrühen zu-

Ein berühmter Beschreiber von Island Horrebar erzählet, daß diese Art Heringe kein Jahr
ermangelten, mit ihren Verfolgern den Stocksischen daselbst anzukommen. Es ist, saget er,
ein sonderbares und angenehmes Schanspiel, wann
dieß geschieht. Indem die Wellen durch den Lauf
derselben, wo sie in Millionen beysammen sind,
beweget werden, ist der Himmel von einer unzählbaren Menge Vogel versinstert, die über diesen unglücklichen Sardellen herschwärmen und die
Lust mit einem durchdringenden Geschrey erfüllen.
Jeden Augenblick schießen einige von diesen Bögeln in das Wasser, in das sie ziemlich tief untertauchen, und kommen mit ihrem Naube im
Schnabel wieder hervor.

Eine andere Art kleiner Heringe nennt ders selbe Maturkundiger Sprotten. Sie kommen in ungeheurer Menge an die Kuste von England

und werden zweymal im Jahre gefischt, da man denn einmal den merkwürdigen Fall gehabt, daß man mit einem Mehe in einem einzigen Zuge eine halbe Million solcher Fische aufzog. Und an der Küste von Norwegen trifft es nicht selten, daß man von einem einzigen Zuge vietzig Tonnen voll macht. Sie sind einen Finger lang, werden gessalzen und gepackt, oder auch geräuchert, andere werden gedörrt, wieder andere gebraten, und mit Specereyen in Schachteln gepackt, welches einen beträchtlichen Handel macht.

Rarl. Da Sie von Rauchern teden, sällt mit der Pickling ein; das ist doch wohl nichts weiter, als ein geräucherter Hering.

Papillion. Michts weiter. Wenn sie in der Lake 24. Stunden gelegen haben, stecket man sie durch den Kopf an einen hölzernen Spieß, hångt sie in einem dazu erdauten Ofen auf, der gemeiniglich 12000. Stück enthält, zündet darunter vielen Rauch und wenig Flamme geben-



des Reisholz an, läßt sie darunter auf 24. Stunden, bis sie genug getrocknet und geräuchert sind, und packt sie denn in Tonnen.

Luischen. Nun; man sollte nicht glauben, daß sich von einem Dinge, das ich nicht gern esse, so viel erzählen ließe.

Frize. Und so was Unterhaltendes! Ein Hantel, der so vieles einbringt, und solche weite Reisen, als die Heringe thun!

Lottchen. Hättest du wohl Lust, sie auf solche Kosten zu thun, Frite?

Karl. Je nun: warum bleiben sie nicht zu Hause. Ich pächte, wenn ich so sicher wäre, wie sie in ihren Eiskastellen, so blieb ich zu Hausse se sitzen.

Frise. Ja; als wenn die liebe Neugier, oder die Lust zum Vergnügen euch, Frauenzimmerschen 1 nicht manchmal aus euern Häusern in Assems, bleen und andere große Versammlungen trieb, da es oft für euch heilsamer wäre, Ihr bliebt an euern Rährahmen sißen.



Lottchen. Oho! Viele junge Herrchen maschen es wohl noch schlimmer, als wir. Diese gehn als kluge oder alberne Leute in fremde Länder und was kömmt denn heraus?

Dieß will ich euch, meine Kinder, in einer Fabel erzählen, sagte Herr Spirit, der während unserer Mahlzeit, die unser Gespräch über die gewöhnliche Zeit verlängert hatte, gekommen war und zugehöret hatte.

Der gereiste Hering.

Cin Hering, der nunmehr im Jünglingsalter war,

Bat sein geliebtes Aelternpaar Die große Welt ihn sehn zu lassen. Dieß, sprach er, ist wie ich gehört, Mehr als die ganze Weisheit werth, Die wir mit Müh aus Schul und Büchern fassen: Denn, wer von Reisen wiederkehrt, Ist auf einmal klug, artig und gelehrt. — Sehr ungern willigten die lieben Aeltern ein.

Allein; wie konnten sie es wagen dem Hätschels kalb was abzuschlagen?

Auch schien es ihnen wohl der Mühe werth zu seyn,

Ihn, ohne daß der Fleiß die Kraft' ihn mitgen nommen,

Klug, artig und gelehrt einst wieder zu bekomi men:

Denn das kam nicht in ihren Heringskopf, Daß, wer als Hering reist, ein leerer, dummer Tropf,

Als Hering wieder kommt. Genug, es ward vollführet:

Mein Hering trat, recht Prinzlich ausstaffret, In weitem Ocean

Die hochberühmten Meisen an.

Was er darauf gesehn, gehört, gethan,

Das weiß ich nicht. Wie's ihm ergieng, Stückweise zu erzählen,

\$ 4

Würd' es mir an Papier, und an Geduld dem Leser sehlen.

Stolz auf sein blaues, Silberreiches Kleid Zeigt er auf hohen Wasserbühnen Sein glänzend Nichts im Unfang weit und breit, In Hossnung weit und breit Bewundrung zu verdienen.

Auch zog er vieler Aug' auf sich.

Doch wie? — Daß man als Thoren ihn belachte,

Wo nicht, ihn gar zu seinem Raube machte.

Ein Jedes schrie: ha! hier giebts was für mich! —

Und freylich, Heringe, die ganz vom Fetty gleisen,

Schickt man nicht alle Tag' auf Reisen, Und kömmt so einer an, so drängt sich Groß und Klein

Hetzu, vom Fett' ihn zu befreyn,



Sein Diener, und sein Freund, wo nicht sein Dieb zu seyn, ---

Tief in dem Abgrund war von jeder Seit' ein Nachen

Vom Wallfisch und vom Kaper an Bis zu dem Stockfisch, ihn zu fressen aufgesthan.

Hoch aus den Luften stürzten Drachen Von Vögeln fich mit seltnen Muth, Durch seinen Glanz gelockt oft in die blane Fluth,

Um ihn zu ihrer Kost zu machen: Und, was gefährlicher, als jedes Raubthier ist, War noch, der Menschen Schmeichelen und List. Die giengen auch, zwar nicht mit jener Unge-

ståm,

Vom aufgesperrten Maul und Schwerdt und Spies nach ihm:

Mein, sie erleuchteten boshaft die Mitternächte, Damit er's für ein Freudenfest

R 5



Zu seiner Ankunft halten mochte, Und — (wie ein junger Thor sich leicht betrüsgen läßt,)

Traut' er den schmeichserischen Tucken, So waren Netze da, den Pinsel zu berücken.

Indessen; er kam durch; ein Wunderselts nes Glück!

Denn, wie er hier den Wolfen und den Schlangen, gen,

Die ihn, wie ich eroählt, belauerten, entgangen, Begreif ich nicht; es war Geschick:

Denn Klugheit hielt ihn nicht vom Untergang zurück: —

Entgangen meyn' ich mit dem Leben, Sonst zwang man ihn auch Alles her zu geben, Gesundheit, Jugend, Fett, selbst seinen Mutterwiß;

Und so kehrt' er zum väterlichen Siß. Mach viel durchstreiften Meeren wieder. Groß war der Aeltern Lust, doch grösser noch ihr Schmerz!

Der armen Mutter brack das Herz, Als sie ihn näher sah. Die abgestorbnen Glieb der,

Die Rase dürr und spiß, das hohle Aug', Der magre Rücken, dünne Bauch, Die blasse, bleiche Todensarbe, Und hier und da von Wunden eine Narbe; Kurz ein Skelet, kein Hering mehr! Und dieß ist unser Sohn? der süße, junge Herr?

So feist wie Speck, im Silberblauen Kleibe Des Vaters Trost, der Mutter Freude? —

> Der Vater mehr gefaßt sprach ihrer Wehmuth zu:

Getrost mein Mütterchen! Gieb beiner Seele

Ich ses freysich wohl: des Körpers schön Gewölbe



Liegt bey ihm in Ruin und ist nicht mehr das.

Die Reisen nehmen mit; Studiren, Denken auch!

Wer weiß mit welchen hohen Gaben Verstand und Herz ben ihm sich wird bereichert haben,

Je, Schade für den Bauch! Zerlumpt und eingeschrumpst und doch der Klugheit Meister

Kam einst Ulpf zurück nach seinem Ithaka; And wie man mir gesagt, verzehren große Sei-

Sich selbst! Wohlan mein Sohn! erzähle ber Mama

Und mir, was du geschen hast! erzähle, Was du gelernet hast! Entschütte deine Seele Von allen Schäßen, die du eingesammelt hast:

Denn Weisheit bruckt wie Zentnerlaft.

Die Antwort gab er gleich in Kaprislen. sprüngen,

Schwamm fertig einen fremden Tanz, Und schlug taktmäßig seinen Schwanz: Auch spißt er seinen Mund zum Pfeisen vder Singen

Allein schwindsüchtig war die Lung' ihm viel zu schwach,

So daß es ihm an Luft gebrach.

Der Vater konnt' ihm nicht verbergen: Das sey noch nicht genug für den gereisten Mann.

Der Stußerhering fieng drauf einen Mischmasch an

Von Buchten, Hölen, Wasserbergen, Von großen Hansen, Riesen, Iwergen Und mancher herenmäßiger Gefahr, Der er ein zwenter Alexander, Durch Muth und List entgangen war: Allein es gieng das Zeug so durch einander,



Daß vor dem schrecklichen Jargon, Die Ohren stopfend, Vater und Mutter sichn, Und alle Freunde und Bekannten, Wenn sie ihn nur vom weiten sahn, Gleich um die nächsten Ecken rannten; Und packt er einen ja mit seiner Weishelt an, So hörte man Entschuldigung und Vitten, Ihn doch damit nicht zu verschütten.

Das ganze Heringsvolk beschloß, Der Reisen Unheil zu verhüten, Das sie in diesem Muster sahn, Das Reisen ganz in Zukunft zu verbieten: Allein wie leicht vergißt ein Heringsvolkchen nicht!

Trot dieser traurigen Geschicht, So schicken sie die Kinder Schaarenweise Noch jährlich auf die große Reise,



Wenn gleich der größte Theil der Raubsucht. Beute wird,

Ein Theil den Marren gleich umher in Meeren irrt,

Und die ein seltnes Gluck in seinem Schutz ges nommen,

Wie sie gegangen sind, Heringe wieder kommen.





Auflösung des Räthsels im vorhergehenden Blatte.

Eine Braut.

Die natürliche 3 auberen,

ober

das vose Gewissen.

Ein Lustspiel für Kinder

in

Einem Mufzuge,

XVI. Theil

9

# Spielende Personen:

Frau von Sarmund, eine Edelfrau.

Adolph, Gohn der Vorigen, 10 gahr alt.

Julchen, Tochter der Fr. v. Sarmund, 12 Jahr

Junker von Willich, Sohn eines Edelmanns, aus der benachbarten Stadt, 12 Jahr alt.

Lorchen, dessen Schwester, it Jahr alt.

Salomon, Wilhelm,

Minchen, J

Kinder des Pfarrers aus dem Dorfe.

Jakob, ein alter Jäger vom Hause,

Rathrine, Kammerjungfer der Frau v. Sar: mund.

Der Schauplat ist in einem Saale, auf dem Edelhofe eines Dorfes, das nahe ben einer Stadt lieget. Im Hintergrunde geht eine Thur in das Schlafgemach, und auf der Seite eine nach dem Vorhause.



# Erster Auftritt.

Rathrine steht vor einem Tische, wo vier silberne Spielkästchen und Spielkeller stehen. Sie hat die Marken von gleichem Metall dars aus auf dem Tisch gezählet, und über: rechnet sie.

Micht heraus. Zehen, zwanzig, dreyßig, wierzig, funfzig, sechzig, siebzig, achtzig — und sechs und neunzig sollen ihrer seyn? — sechs zehn Kontrakte — fehlen auch dreye: und zwey und dreyßig halbe — auch sechse — Mun, das wird ein schöner Lermen werden! — Ich muß nur in der Stube und auf den Fentschen noch einmal umher suchen is

(Sie suct.)



# Zweyter Auftritt.

Frau v. Sarmund. Rathrine.

Fr. v. Sarmund. Was suche Ihr denn Kathrine?

Bathrine.

Je, hier die Marken!

fr. v. Sarimund.

Send Ihr denn blind? sie liegen ja vor euch auf dem Tische.

# Bathrine.

Ja, das weiß ich wohl: aber die suche ich, die fehlen.

fr. von Sarmund.

Fehlen? es werden doch keine sehlen: das war mir recht!

#### Rathrine.

Recht, oder unrecht, gnädige Frau; genug, sie sehlen. Nicht wahr, es sind 96 einzelne, 16 Kontrakte und 32 halbe — ich habe sie ja hunderttausendmal einzählen mussen: Nuturz, da zählen Sie selbst!

## fr. v. Sarmund zählt.

Es ist wahr: hier 16: da drene und da sechse. Ich habe sie aber noch vorgestern Abends, da Lindenthals ben uns waren, mit eigner Hand eingezählt.

## Rathrine,

Das kann wohl seyn: aber deswegen sind

## fr. v. Sarmund.

Das sehe ich wohl, wenn sie nicht sonst wo liegen: aber — wie kommt Ihr darauf, sie iht zu zählen?

## Kathrine.

Weil sie die Kinder gehabt und damit gespielt haben.

## fr. v. Sarmind.

Die Kinder? Ich habe es ihnen aber vers Boten, mir sie nicht anzurühren. Wer hat sie ihnen gegeben?

#### Rathrine.

Je doch wohl sie sich selbst. Machdem der Jäger das Kasseezeug hinausgenommen, haben sie vermuthlich sie dort vom Tische weggenom? men. Denn als sie fortgiengen, und ich mit dem Jäger wieder herein kam, um die Stühle in Ordnung zu setzen, da sah ich die Marken hier bevsammen auf dem Tische liegen. Ich dachte, du mußt doch sehen, ob sie richtig sind, ehe ich sie in die Kästchen that, und : .

# Fr. v. Sarmund.

Mu, und — was das für ein Gewäsche ist! da fandet Ihr, daß sie fehlten! Gut; Sie sollen den Lohn dafür kriegen! Wo sind sie?

## Bathrine.

Sie sagten: sie wollten mit ihrem kleinen Besuch hinter im Garten gehen.

#### fr. v. Sarmund.

Laßt mir geschwind Julchen rufen. Man muß solche Sachen nicht hinhängen lassen. (Kathrine geht hinaus.) Meine Kinder untersstehen sich doch sonst nichts von meinen Sachen auzurühren: (Kathrine kommt wieder.) es wäre mir höchst ärgerlich!



#### Bathrine.

Jagewiß, und auch keine Kleinigkeit! wenn es noch Zahlpfennige oder beinerne Marken was ren . . .

# gr. v. Sarmund.

Der Werth ware noch das geringste: aber die schöne Arbeit — und sie sind überdieß ein Andenken von einer Freundinn, die sie mir aus Frankreich mitgebracht hat.

## Bathrine.

Aus Frankreich? En nun freylich! was so weit herksmmt, muß alles schon seyn. Ich möchte nur das Frankreich einmal sehen! es muß eine herrliche Stadt seyn, das seh ich aus den schönen großen Hauben, die man dort her bringt.

## fr. v. Sarmund.

Paris wollt Ihr sagen. — Aber saget mir: Ik etwa sonst Jemand außer mir seit gestern früh in dem Saale gewesen.



## Bathrine.

(Nachsinnend.) Wie denn nu? — Ja, gestern früh die Küchenmagd, als sie ihn gekeh; ret: Aber da bin ich immer daben gewesen.

## fr. v. Sarmund.

Und habt auch den Saal wieder gehörig abs geschlossen?

## Kathrine.

Schatkastchen. Aber sie könnten wohl selbst offen gelassen haben: denn sie sind gestern etlische mal hier in den Kommoden gewesen.

## fr. v. Sarmund.

Und wenns auch ware. In meinem Hause darf mir nichts wegkommen. Gleichwohl kann ichs auch nicht den Kindern Schuld geben.

## Kathrine.

Für unsre und die Pfarrers Kinder steh ich wenigstens.

## fr. v. Sarmund.

Und warum nicht für die fremden? Ich dachte, für die noch mehr?



#### Kathrine.

Sewiß, weil sie vornehm sind? O ich habe Kinder von Stande gekannt, die recht artig mausen konnten. Bewahre mich zwar der Hims mel, daß ich das sagen sollte! denn was man nicht beweisen kann, soll man auch nicht sagen, und : : =

fr. v. Sarmund.

Ha Julchen —

# Dritter Auftritt.

# Die Vorigen. Julchen.

fr. v. Sarmund.

Was habt ihr euch unterstanden, hier die Marken anzurühren? Weißt du nicht, daß ich dir und Adolphen hundertmal verboten habe, irs gend etwas von Tischen zu nehmen, das euch nicht gegeben wird?

Julchen.

Es war nicht meine Schuld, liebe Mamas

1.



#### fr. v. Sarmund.

Und wessen sonft?

## Julchen.

Des Junker Willichs und seiner Schwester.

— Adolph und ich haven sie aufs stehentlichste gebeten, sie stehen zu lassen: aber sie störten alles herum, und da wir sie nur zum Sitzen bringen wollten und ihnen unsere Zahlpfennige zum Spielen anboten, warfen sie sie in die Stube und sagten: mit solchen elenden Marken wären sie nicht gewohnt zu spielen.

## Kathrine.

Das muffen liebe Rinder seyn!

#### Julchen.

Sie liefen so gleich nach den silbernen Mars ken, die wir ihnen ein paarmal schon aus der Hand geschwaßt, und schütteten sie auf den Tisch, und damit sie sie nicht auch in der Stube herum warsen, bat ich sie nur, daß wir in Ordnung damit spielen möchten.



## fr. v. Sarmund.

Du hättest durchaus nicht nachgeben, sons dern auf meinem Verbote bestehen sollen. Zählts test du sie ihnen denn nicht wenigstens zu?

## Julchen.

Das wollte ich: aber Sie glauben nicht, liebste Mama, was das für Kinder sind! Das geht von einem zum andern. Kaum sieng ich an zu zählen, so warsen sie sie wieder unter eins ander, und liesen wieder nach etwas andern.

## fr. v. Sarmund.

Eine schöne Historie! und nunmeht fehlt eine ziemliche Anzahl von den Mars ken.

## Julchen.

Es fehlen welche?

#### Bathrine.

Ja, nicht anders; da! Sie konnen selbst nachsehen.

## fr. v. Sarmund.

Haben? Wenigstens ist es sehr strafbar von dir.



daß du, so bald sie damit nicht mehr spielen wollsten, sie nicht gleich wieder in die Spielkästchen thatest und hier liegen ließest.

## Julchen,

In liebe Mama, konnte man denn dazu koms men? Sie glauben nicht, wie wir ihnen auf dem Fuße nachgehen und wehren mußten, daß sie nicht die porcellanenen Figuren vom Kamine und den Kommoden herunter warfen: denn bald hatte der Junker, bald die Fräulein eine in den Händen: die Schächtelchen wurden alle aufges macht:

## fr. v. Sarmund.

Mu, die Marken-muffen wieder herzu.

#### Kathrine.

Ja, wie denn? wie denn? wollen wir sie Schubsäcke umkehren lassen?

#### fr. v. Sarmund.

Warum nicht? Das würde ein schöner Verdruß bey ihren Aeltern werden; zue



mal, da man doch nicht mit Zuverläßigkeit weiß: : |

## Julchen.

Ja und da dåcht' ich doch, ich wollte auch für sie gut seyn: denn ich bin nicht von der Stelle gekommen, ob ich gleich nicht immer so gesschwind hinter ihnen her seyn konnte, als sie ums her faselten. Aber mein Gott! Einstecken! das würden sie doch nicht thun?

#### fr. v. Sarmund.

Sucht noch einmal in allen Winkeln umher Kathrine!

## Kathrine.

Ja ja in allen Winkeln: ich will auf der Erde herumkriechen, ungeachtet solche schöne blanke Dinger meinen hellen Augen gewiß nicht entgehen sollten: denn ich dächte, ich wollte von der Shurmspiße eine Nadel auf unserm Kirch: hofe sehen.

#### fr. v. Sarmund.

Und du, geh wieder hinter zu ihnen, und fras



ge sie und die Pfarrers Kinder. Mach' es aber klug und sein höstlich. Frage, ob Jemand etwa in Gedanken von den Marken etliche wos hin gelegt oder eingestecket habe, da welche fehlten.

Julchen.

Ich wills schon machen.

fr. v. Sarmund.

Mimm die Schuld über dich und sage, daß es dir übel gehen möchte, wenn sie nicht wieder herben kamen. Hörst du?

Julchen.

Schon gut: (Geht ab.)

(Ruft ihr nach:) Laß mir den Jäger hert ein kommen.

# Vierter Auftritt.

Frau v. Sarmund. Rathrine. Jakob nach einer kleinen Weile.

Rathrine (die die Zeit über wieder gesucht.) Ich sehe und höre nichts.



#### fr. v. Sarmund.

Mun', sie müßten sich auch sehr versteckenz wenn man sie nicht sehen wollte.

Jakob.

hier bin ich, gnatige Frau!

fr. v. Sarmund.

Das seh ich. Es fehlen hier silberne Mars

#### Jatob.

Und die werde ich doch nicht in meinen alten Tagen sollen gestohlen haben?

# fr. v. Sarmund.

Bescheiden, Jakob! Wir kennen einandet zu gut, als daß ich euch so etwas Schuld geben sollte. Ihr habt die Stühle der Kinder in Ords nung gebracht; ist euch da etwas davon vorges kommen?

## Jarob.

Die Marken auf den Stuhlen?

## fr. v. Sarmund.

Nu, ich weiß wohl, daß sie da nicht hingehören: aber die Kinder haben damit gespielet, und sie



håtten sie leicht darauf legen, und Ihr sie wege wehmen und wo anders hinlegen können!

Jakob.

Ja das konnte sem : es ist aber nicht.

fr. v. Sarmund.

Ihr habt also auch nichts gesehen.

Jatob.

Nichts: und wenn ich sie gefunden hätte, muße ten sie noch auf dem Stuhle liegen: denn meine Shre ist ein kühlich Ding, und wer die antastet, ist vor meinem Korne nicht sicher, und wenn der Galgen drauf stünde.

## fr. v. Sarmund.

Die soll unangetastet bleiven. Aber nun weiß ich doch wahrhaftig nicht, wo ich die Unstersuchung anfangen soll? Eins vom Hausges sinde oder von Kindern muß sie haben: denn vorgestern habe ich sie noch mit eigner Hand eins zählt.

Jafob.

Und da waren sie richtig?

43111/4



## fr. v. Sarmund.

Sonst fragte ich nicht.

#### Jakob.

So mussen sie wieder herzu, und wenn sie

## Kathrine.

Ohelf er uns ja wieder dazu, Jakob! Estift für ein armes Gesinde gar so schlimm, wenn in einem Hause etwas wegkommt. Auch das Ehrlichste kann in Verdacht kommen.

#### . ... fr. v. Sarmund.

Ja, und auch das Chrtichste müßte mir verz geben, wenn ich ben ihm Nachforschung thun ließe, um das Unehrliche heraus zu bringen.

#### Jatob.

Ben mir zuerst, gnädige Frau! Denn die Unehrlichsten nehmen es immer am übelsten, wenn man sie im Verdacht hat.

## Rathrine.

Opfun doch! Er mußes darzu nicht kome men lassen. Es ist mir immer, als wenn von XVI. Theil.



håtten sie leicht darauf legen, und Ihr sie wege nehmen und wo anders hinlegen konnen!

Jatob.

Sa das konnte senn: es ist aber nicht.

fr. v. Sarmund.

Ihr habt also auch nichts gesehen.

#### Jafob.

Nichts: und wenn ich sie gefunden hätte, muße ten sie noch auf dem Stuhle liegen: denn meine Shre ist ein kühlich Ding, und wer die antastet, ist vor meinem Korne nicht sicher, und wenn der Galgen drauf stünde.

## fr. v. Sarmund.

Die soll unangetastet bleiben. Aber nun weiß ich doch wahrhaftig nicht, wo ich die Unstersuchung anfangen soll? Eins vom Hausges sinde oder von Kindern muß sie haben: denn vorgestern habe ich sie noch mit eigner Hand eins zählt.

Jafob.

Und da waren sie richtig?



## fr. v. Sarmund.

Sonst fragte ich nicht.

#### Jakob.

So mussen sie wieder herzu, und wenn sie ein Kobold geholt hatte.

#### Kathrine.

Ohelf er uns ja wieder dazu, Jakob! Estift für ein armes Gesinde gar so schlimm, wenn in einem Hause etwas wegkommt. Auch das Ehrlichste kann in Verdacht kommen.

#### . ... fr. v. Sarmund.

Ja, und auch das Chrkichste müßte mir verz geben, wenn ich ben ihm Nachforschung thun ließe, um das Unehrliche heraus zu bringen.

#### Jatob.

Ben mir zuerst, gnädige Frau! Denn die Unehrlichsten nehmen es immer am übelsten, wenn man sie im Verdacht hat.

#### Rathrine.

Opfun doch! Er mußes darzu nicht kome men lassen. Es ist mir immer, als wenn von XVI. Theil.



unsrer Ehre was hängen bliebe, wenn Haussus chung geschieht.

Jafob.

Ah 1 hat Sie etwa auch kein gut Gewissen, Jungfer Kathrinchen, daß Sie Sich fürchtet?

#### Kathrine.

Wie? was sagt er? Ich eine Spisbubin? Ich die Marken genommen?

fr. v. Sarmund.

Nunu, Kathrine! Ihr hört wohl, daß Jas kob spaset: und er hat unmer im Ganzen recht, daß diejenigen, die sich am weissesten brennen, oft die verdächtigsten sind.

Kathrine.

Also meynen Sie auch s s s

fr. v. Sarmund.

Seyd keine Marriun! Es ist noch Niemand eingefallen, euch den Raub Schuld zu geben.

Jakob.

Und wenn die Untersuchung angestellt wird, so muß Sie doch dran.

Rathrine.

Das wollen wir dech sehen! Und wenn es



ein rechter Jäger ist, so muß er den Dieb herausbringen, ohne Untersuchung. Die Jüger und die Scharfrichter: ;

Afob. Wie? was? ich ein Scharfrichter?

Kathrine.

Je nun; Er wird doch nicht läugnen, daß die von rechtswegen ein bischen mussen heren und einem zum Exempel eine schwarze Nase, oder so etwas machen können, wenn eis ner etwas wo gesunden hat, das für ihn nicht hingelegt war: und wenn Er das nicht kann, so ist er kein rechter Jäger.

Jatob.

Mit Pulver und Schrot will ich dem Häss chen die Nase schwarz genug machen, wenn es das Mäulchen nicht hält. Aber : + 1

fr. v. Sarmund.

Aber ich bitte mich mit euerem Gewäsche zu verschonen. Wenn man zu nachsichtig ben eures Gleichen ist : : :

Jakob. Freylich wohl: Da denkt der alte Kerl, weil M 2



Gereschaft ist, noch ungeboren gesehen, und sie oft auf seiner Hand tanzen lassen, er hat so viel Recht, als ein naseweises Madchen, das Kontuschen trägt : :

fr. v. Sarmund.

Stille Jakob 1

Kathrine.

Gewiß und wahrhaftig, gnädige Frau! Wenn Jakob nicht helfen kann und ich wär an Ihrer Stelle, so schickt' ich zum Scharfrichter. Hundertmal hab ich's gehört, daß der machen kann, daß der Dieb das Siestohlene wiederbrinz gen muß.

fr. v. Sarmund,

Geht mir mit Euren Albernheiten! Ein bischen gesunder Menschenverstand sollte Euch lehren, daß bald kein Dieb mehr auf Erden seyn würde, wenn das Menschen möglich wäre.

Rathrine.

Aber meine Mutter und Großmutter haben mir Exempel erzählt. — Es war einmal in einer Familie, wo sie zuletzt Tusgeberinn war, ein Fischkessel weggekommen . . :

## fr. v. Sarmund.

Schweigt mir mit enren abgeschmackten Ges

#### Jatob.

Und da etwa ein weißes Pfotchen die Finger oder die Nase berust, und der Scharfrichter : : : Kathrine.

Hor Er, Herr Jakob! Ich glaube, Er will gar meine selige Mutter in der Erde besching pfen?

#### fr. v. Sarmund.

Halts Maul, Kathrine! Oder geht vor die Thure.

#### Kathrine.

Moch einmal; gnädige Frau! Ich dächte zum Scharsrichter; oder es soll auch eine weise Frau hier in der Vorstadt seyn : :

#### Jatob.

Ich bitte nur, gnädige Frau, daß sie nicht mich, sondern Kathrinchen zum Scharfrichter trummeln.

schicken: denn, wenn er mich zum Hause hin: aus würse, so konnte ein großes Unglück ger schehen; Jakob läßt sich nicht auf der Nase

fr. v. Sarmund.

Wartet, bis es Jemand von euch verlangt.

Jafob,

Nu so dåchte ich gnädige Frau! wir kriege ten erst die Rinder und das Gesinde vor. Ich habe einen Einfall; ich denks, der Ring soll da zum Vorschein kommen, und Kathrinchen, Kas thrinchen! wenn Sie kein gut Gewissen hat, so räthe ich Ihr:

Rathrine.

Herr Jakob! Solchen Spas versteh ich nicht. Wenn ich kein gut Gewissen hätte, so hätte ich nicht gerathen, daß er seine Kunst sollte sehen lassen. Da haben wir's! und Herr Jakob wolkte es duch sehr übel nehmen, da ich von heren pedete.

fr. v. Sarmund.

Ich bin's zufrieden, Jakob! Nur beleidiget

mir Niemanden. Je weniger Lärmen, bosto besser : . .

#### Jakob.

Das einzige bitte ich mir aus, daß mir ja Niemand widerspricht und mir meinen Hocus pocus sauer macht.

fr. v. Sarmund.' Nun was wollet ihr denn thun?

#### Jakob.

Das werde ich nicht sagen, als bis Ihr Volke chen, das lange Finger konnte gemacht haben, bensammen ist. Ich will indessen meinen Hes renmeister oder Wahrsager holen, daß er gleich m der Nähe ist, wenn ich ihn brauche.

(Jakob geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Frau v. Sarmund. Kathrinchen.

#### Kathrinden,

Mu, da haben wir's, guddige Frau! Da hos ren Sie, daß er zu einem Wahrsager oder Hes M 4



renmeister gehen will. D ein gut Gewissen ist doch ein sanstes Ruhekissen! Wie angst sollte mir nicht werden!

## fr. v. Sarmund

Ihr seht wohl, daß er Euch zum Besten hat. Der alte Jakob ist ein Schlaukopf: ungeachtet er noch Erbstück von meinem Bater ist, so sollte er gewiß nicht in meinem Hause eine Minute bleiben, wenn er solche Frahen im Kopfe hatte, wie Ihr euch einbildet.

Kathrinchen.

Nu, wir wollen die Frazen doch sehen, wenn er den Thäter herausbringt & & \$

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. - Abolph.

fr. v. Sarmund.

Was bringst du, Adolph? Sind die Mars ken etwa da? Du bist auch vorwißig genug. Du hast sie doch nicht etwa selbst vertragen oder verrissen?



#### Moolph.

ren: aber um Marken, und wenn sie von Spolde wären — ja, da nähm ich mir die Mühe. — Julchen schickt mich: . .

# fr. v. Sarmund.

Mun hat sie ihre Worte ben eurem Besus che angebracht, oder etwas herausgebracht?

#### · Moolph,

Es ist eine große Bestürzung unter uns als len. Des Herrn Pfarrers Salomon, Wils helm und Mienchen wollen sich ben Ihnen rechtsertigen: und sind sehr betrübt.

# fr. v. Sarmund.

selbst.

#### Moolph.

Junker Willich schien es sehr übel zu nehmen und sagte: es sey eine schlechte Ehre, die man ihm anthät, ihn für einen Dieb zu halten?

M 5



# Br. v. Sarmund,

Ich hoffe doch nicht, daß deine Schwester auf diese Art die Anfrage gemacht hat?

Abolph.

Rein, seine Schwester rufte ihn ben Seite und redte ihm sehr zu, da er gleich sorts gehen wollte. Zu gutem Glücke liegt sein Hut hier pben : er broht, er wollte es seinem Papa sagen.

Jeh werde es ihm selbst sagen, so bald er mit dem Papa zurücke kömmt.

Mool ph.

Inzwischen verlangen und bitten alle zusams enen, sich ben Ihnen zu entschuldigen.

fr. v. Sarmund.

Das haben sie nicht nothig, wenn sie nichts davon wissen und nichts haben. Ich habe auch auf keines einen Verdacht einer niedrigen Abssicht: aber ich kenne den Vorwiß der Kinder, sie müssen alles besehen, alles in Händen haben. Man spielt auch wohl damit und steckt in Gestanken etwas ein.



#### Batheine.

D ja, ich diente einmal ben einer Herrschaft, wo ein Fräulchen war, die überall einsteckte, So oft sie irgendwo zum Besuche gewesen war, und wir die Taschen durchsuchten, so fanden wir etwas, das ihr nicht gehöre. Sie kriegte von der Suvernante so viel Ausgesicktes drüber: aber nichts half, bis ihre Aeltern drauf sielen, daß sie aus ihrer Sparbüchse den Kindern, wo sie was mitgenommen, ein Prasent, das zehumal so viel werth war, zurück schieren mußte. So ward ihr sur ein Florblumchen, das sie einmal wo eingesteckt, ein ganzer Florblumenausputz von ihrem Hute genommen, und sie mußte ihn dann so tragen.

#### gr. v. Sarmund.

Mun, die Strafe war nicht übel, und da der Eigennutz vermuthlich ihr Hauptsehler war, sa war dieß gewiß das klügste Mittel, ihr ihn abstygewöhnen.

Rathrine.

Ich steh Ihnen dafür! Der Schläge vergaß



sie, ungeachtet ihre Mama die Ruthe nicht schonte, so bald ihr wieder etwas gesiel.

fr. v. Sarmund.

Et! — Ich hore die Kinder die Treppe herauf kommen: Laßt mich mit ihnen alleine, und seht ein bischen, was Jakob für Anstalten macht.

Kathrine.

Wenn ich nicht ein gut Gewissen hätte, ich fürchtete mich wahrhaftig vor dem verzweiselten Kerl. (Kathrine ab.)

# Siebender Auftritt.

Frau v. Sarmund. Adolph. Juschen. Junker Willich. Lorchen. Salomon. Wilhelm. Mienchen.

(Die Kinder machen der Frau v. Sarmund ihr Bewillkommungs: Kompliment.

fr. v. Sarmund.

Senn Sie willkommen, meine Lieben! Sie Besinden sich doch alle wohl?

S COMMA



Fräulein Lorchen.

Zu Ihrem Besehl, gnabige Frau! fr. v. Sarmund.

Was macht Ihre Trau Mutter? Fräul. Lorchen.

Sie ist immer ein wenig mit Kopsschmerzen geplagt, sonst hatte sie ihnen langst aufgewarstet. Sie hösft aber deswegen Vergebung zu verdienen.

fr. v. Sarmund.

Das erste bedaure ich, und wünsche bald gute Besserung. In Anschung des letzten habe ich um Vergebung zu bitten.

Junker Willich.

Wir hören gnädige Frau von Fräulein Julzchen, daß von den silbernen Marken, womit wir hier gespielet, welche sehlen sollen. Es thut uns leid. Wir hoffen aber nicht, daß Sie einen Verdacht auf uns wersen, als ob wir sie genome men? Wenigstens sich ich für mich und meine Schwester.

Fr. v. Sarmund. Behüte der Himmel! Wie konnte mir nur



dergleichen von jungen Personen Ihres Standes einfallen? Ich hosse auch nicht, daß meine Tach= ter eine Unhöslichkeit wird begangen haben: ::

## Rorchen.

Mein, gnädige Frau; sie hat bloß gefraget, vo Jemand von uns sie verrissen, aber verlegt, oder eingesteckt habe. Ich für meine Person aber weiß weder von dem einen, noch von dem andern.

# fr. v. Sarmund.

Das bin ich überzeugt. Es war eine Mogikichkeit. Es legt ja wohl ein Großes etwas aus
der Hand, oder in der Zerstreuung an einen Ort,
wo es nicht hingehöret. Der Fehler war von
Seiten meiner Kinder, die damit spielen ließen,
da sie ihre eignen Marken zu einer solchen Ubs
sicht haben.

#### Galomait.

Sie keinnen uns, gnädige Frau! Und ich und meine Geschwisser wagen es nicht, in Ihr vem Hause eine Nadel anzurühren.



#### Wilhelm.

Wir dürften nicht wieder über unsers Waters Schwelle, wenn wir uns so etwas gelüsten. ließen.

Mienchen (kehrt ihre Schubsäcke um.) Und hier gnädige Frau Pathe, sind meine Schubsäcke. In meinem Unterröckthen habe

ich teine.

ft. v. Sarmund.

Gut, gut, meine Kinder! Ich habe schon meine Erklärung gethan, daß mir kein solcher Ges danke einfällt. Ich bin darum, und weiß nicht, an wen ich mich halten soll. Der Verlust ist nicht so groß; indessen ist er mir doch in vieler Betrachtung empfindlich, und ich erkaufte ihst gern mit Gelde wieder.

# Junker Willich.

Und noch eine größere Kleinigkeit müßte Ihl
nen ben uns nicht wegkommen. Aber —
man hat Gefinde und dieß — ja dieß ist freylich
nicht immer treu! Es wäre ben meinen Aels
tern, zum Beyspiele nicht das erstemal.



## Julchen.

Unfrigen kein Benspiel wissen ; ;

## 21dolph.

Ja, ich wollte mir für alle die Mase abschneis den lassen.

#### fr. v. Sarmund,

Du brauchst mit deiner Nase nicht zu vorwistig seyn, Adolph! — Zwar muß ich gestehen, daß ich eben das gute Vertrauen zu allen meinen Leuten habe. Sollten sie inzwischen während ihres Hierseyns etwas bemerkt haben, Junker, so sagen Sie es mir.

# Junker Willich.

nichts! nichts! — Zwar — als wir in Garten giengen, trat die Kammerjungfer herein.

#### fr. v. Sarmund.

Für die steh ich, mein lieber Junker! Sie hat seit dren Jahren, da sie ben mir ist, alles uns ter sich, und hätte, wenn sie gewollt, tausends mal Gelegenheit gehabt, ohne Gefahr eines Vers



dachts ben Dingen von größerm Werthe zuzus greifen.

## Junker Willich.

Alsbann war auch der alte Jäger da — Ja, dem traute ich nicht über den Weg. Er hat ein hundsfüttisch Gesicht . . .

## fr. v. Sarmuns.

Pfun! wo haven Sie das Wort her?

Ungeachtet dieses Sesichts vertraute ich diesem doch gerade mein ganzes Sut an. Er ist ein Inventarium von meinem seligen Vater. Und werdn der untreu senn konnte, so würde ich Ihnen und mir selbst nicht zu trauen das Hers haben.

# Junker Willich.

Je nun, gnadige Frau, wer weiß wer sonst in dem Zimmer lange vor uns oder in unserer Abwesenheit gewesen ist.

## fe. b. Savmund.

Das könnte seyn, und ich will anch dießkalls noch eine nähere Erkundigung einziehen. Sie XVI. Theil.



konnen sich indessen hier die Zeit vertreiben, meine lieben Kinder!

# Junker Willich.

Erlauben Sie, gnädige Frau, daß ich mich beurlauben darf: -- (Zu Adolphen suchend.) Wise sen Sie nicht, wo man mir meinen Huth hingelegt hat?

## 21801ph.

Der Jäger hat ihn aufgehoben, wir mussen ihn fragen.

## Lordien.

Du wirst doch warten, bis der Papa mit dem Herrn von Sarmund nach Hause kömmt? was wurde er sagen: wenn du zu Fuße fort. liesst.

#### fr. v. Sarmund.

Ich werde solches eben so wenig zugeben. Sie konnten sich erhißen! Ihr Herr Vater wird ben uns auf den Abend mit einer kalten Schale vorlieb nehmen.

(Geht ab.)



# Achter Auftritt.

# Die Vorigen.

Innker Willich (zu Julchen und Adolphen.)
Ich wundere mich, wie Ihre Frau Mutter einen solchen Argwohn nur in Ansehung unser einer äussern kann. Leute von unserm Stande — einstecken? entwenden?

## Julchen.

Pfui doch Junker! wer hat denn in Ansehung Ihrer Verdacht geäußert? Es sind unserer mehr und ich hätte eben so gut sie vertragen, verreissen, oder in Sedanken einstecken können, als ein anders! Von entwenden ist gar nicht die Rede.

#### Junker Willich.

Warum nicht? Leuten von geringer Extraction ler sieht die Pfarrskinder an.) kann man wohl so etwas zutrauen; aber die gehören auch nicht in unsere Gesellschaft!

#### Salomon.

Sie reden vermuchlich von und? Ihr And blick fagt mirs. Ich muß Ihnen aber sagen,



daß hier ben uns auf dem Lande edle Gesinnunz gen und nicht edle Geburth den wahren Udel ausmachen.

Junker Willich.

Was der kleine Pfarrer nicht für ein weises Kind ist! Sich zum Edelmanne zu machen? Nun, so muß ich Ihnen sagen, daß Sie ben uns in der Stadt nicht die Ehre hätten, in unsere Gesellschaft zugelassen zu werden, so viel Sie sich auf Ihre edeln Gesinnungen einbilden mögen.

# Usolph.

Und ich sage Ihnen, daß es mein Bater und Mutter für ein Glück halten, einen solchen Ums gang für uns hier zu haben, als diese meine Freunde sind.

Julchen.

Ganz gewiß, Junker; und ich lerne von meinem Mienchen mehr Gutes in einem Tage, als ich von einem halbdußend Junkern von Ihi rem Schlage lernen könnte.

Lorden.

Du bist auch nicht ein bischen klug, Bruder!



## Junker Willich.

Und du bist immer übertlug. Du benkst gewiß wie ich, nur daß du es nicht sagst. Ich dåchte du wüßtest, was uns die Mama oft von Bürgerkindern gesagt hat: gemeine Herkunft, und gemeine Denkungsart.

#### 21bolpb.

Also glauben Sie wool, daß meine Freunde hier fähig gewesen wären, sich an etwas Frems den zu vergreifen?

#### wilhelm.

Wissen Sie etwas, oder haben Sie eines von uns sich diesem Orte nähern gesehen?

#### Mienchen.

Alber ich habe wohl gesehen, das der Junker alles in die Hände genommen, alles besehen?

#### Junker, Willich.

Springt nach ihr und will sie schlagen: die andern springen zu und halten ihn zurück.

Wie? was sagst du, kleine Kröte? Ich will.



## 21801ph.

9 halt Junker! Ste haben es mit mir zu thun

# Galomon.

Und mit mir. Rühren Sie meine kleine Schwester an, und ich versichere Sie, daß ich weder Ihren Adel, noch Ihre Größe schene.

# Junker Willich.

Mit solchen Bürgerjungen werde ich mich nicht einlassen.

# Julchen.

Aber mit einem kleinen Bürgermadchen hofft der Kavalier sertig zu werden?

## Junker Willich.

Ich lasse meine Ehre nicht angreifen.

# . de manticolog and Lorden.

Und das kleine Jungferchen hatte wohl ihr Maulchen halten konnen.

#### 

Sie ist ein Kind und der kann man wohl perzeihen, wenn sie die Wahrheit saget.

5 000lc



#### Lorchen.

Nein, wenn sie als ein Kind solch Zeug saget, so gehöret ihr wenigstens die Ruthe.

## Junker Willich.

Die Wahrheit? die Wahrheit? — Was

# Julchen.

Je nun, daß Sie dieß und jenes besehen haben.

# Meunter Auftritt.

Die Vorigen, Frau von Sarmund.

# fr. v. Sarmund.

Was giebts hier, meine Kinder? Ich höre hier ein heftiges Gespräch, da ich eben mit der Untersuchung ben meinen Leuten beschäftiget war.

# Junker Willich.

Ich hoffe, gnådige Frau, daß Sie die Bes leidigung, die mir diese Pfarrerskinder erwiesen haben, nachdrücklich ahnden werden.



# fr. v. Sarmund.

Die Pfarrerskinder? — Das bin ich von Ihnen nicht gewohnt. Und worinnen hat diese Beleidigung, bestanden?

## Moolph.

Sie haben die Verachtung nicht leiden wollen, mit denen ihnen der Junker begegnet ist.

## Julchen.

Er ist unzufrieden, daß wir ihm keine Gesellschaft von seinem Stande vorgesetzt haben.

#### Salomon.

Und hålt uns eher eines Verdachts in Anse. hung der Marken für fähig, als Personen von seiner Herkunft, und da habe ich ihm gesagt, daß edle Gesinnungen auch Bürger adelten?

## A is Jew. Sarmund.

Und daran werden Sie doch nicht zweifeln, mein lieber Freund?

# Junker Willich.

O nein; aber das kleine Ding hier hatte mir lieber Schuld gegeben . .



#### Miendyen.

Ich habe nichts gesagt, als daß der Junker mehr besehen und betastet, als wir, und da hat er mich drauf schlagen wollen.

## fr. iv. Sarmund.

Herrn gar nicht einfallen !

#### Lorchen.

Sie mussen meinem Bruder vergeben, er ist bisweilen ein biechen hilzig.

#### se. v. Sarmund.

Mün, in seinem Alter ist es wohl noch esp bischen zu frühzeitig, ob es gleich keinem Alter wohl ansteht.

# Zehnter Auftritt.

Die Vorigen, Jacob, er bringt einen Hahn auf einen Korb gebunden, den er mit einem Tuche zugedeckt hat.

#### Jacob.

Michts, guadige Frau, und wieder uichts! Alle Ihre Leute im ganzen Hause sind unschuldig,



so wahr ich Jacob heiße; und so wahr mein Hahn ein Prophet ist — der nicht trüget.

fr. v. Sarmund. Euer Hahn? Was soll denn der Hahn?

Die Kinder (lachend unter einander.) -Ein Hahn? Ein Hahn?

Jacob.

Ja nicht anders ein Hahn! Da sehn Sie? (Er hebt das Schnupftuch auf und zeiget dessen Kops.) Sehen Sie wohl! das ist ein Hahn! ein Wunderhahn, der nicht seines Gleichen hat! der sagt mir Dinge, die Niemand weiß! Wenn was verloren ist, so verräth er mir gleich, so bald ich mein Hocus pocus mache, wer es gefunden hat. Wer was eingesteckt hat, muß es wieder hergeben, und wenn er es in zehn Beuteln ober unter hundert Schlössern hätte.

#### Julchen.

Ey, das ist ja vortrefflich: da kann er uns ja wohl sagen, wer die Marken hat.

1000



#### Barob.

Ja, das versteht sich. Lettens kam mir in der Schenke meine Rauchtabacksdose weg: den Augenblick holte ich meinen Hahn. Niemand durste mir aus der Stube, und er zeigte mir den lahmen Boten aus Springsfeld an. Des Rich, ters Sabine war eine schöne neue Pelzmüße gessichlen worden, und ich brachts gleich durch meine Kunst heraus, daß es die taube Lise gewesen war.

#### Mienchen.

Je kann benn der Hahn reden?

## Jacob.

Ja freylich; — versteht sich, wie Hähne reden, — krähen: denn wenn sie unter einander krähen, so verstehn sie einander so gut, wie wir uns vorstehen, wenn wir reden.

#### Ubolph.

Daß dich! Und von dem Hahne hat Er uns doch niemals etwas gesagt!

#### Jacob.

Ja weil niemals etwas weggekommen ist.



## Julchen.

Runfte machen.

fr. n. Sarmund.

Ich bins zusrieden: wenigstens wirds sür euch ein kleiner Zeitvertreih seyn. Mun? was muß denn geschehen?

#### Zacob.

Ich muß ein finsteres Zimmer haben: ganz finster!

fr. v. Sarmund.

Das können wir bald haben. Ihr durst draußen nur die Läden zumachen.

Julchen.

Jaja, geschwind!

(will gehem)

fr. v. Sarmund.

Jacob mag es thun: du möchtest sie nicht erreichen können.

(Jacob geht hinaus, die Kinder treten indessen um den Korb herum, heben das Schnupftuch auf und gucken; nur der Junker steht von ferne und verräth einige Unruhe.)



# Moolph.

Gewiß, der Hahn sieht sonderbat aus: was er für ein paar helle Angen hat!

## Julchen:

Und der große rothe Kamm — wie er ihn

# Salomon (zu Julchen!)

wie der Jäger sagt? Ich glaub's nicht.

# Wilhelm.

Unser Vater wurde freylich darüber lachen: aber die Jäger sollen solche Kunststückthen könsten.

# Mienchen.

Jaja, und der alte Jacob ist ein verzweiselter Kerl. Man sollte nicht gläuben, wie weit er' mit seiner Flinte reichen kann. Ein Hase kann' wie weit von ihm laufen

## Lordien.

(Spöttisch.) Jaja, und ein Sperling auf dem Dache sigen: nicht wahr?



# Junker Willich.

Wie kannst du das einfaltige Zeug anhören, Schwester? — Wenn ich nur meinen Huth hatte!

# fr. v. Saumund.

Ich sehe es auch für einen bloßen Scherz an, Innker! Indessen — man nimmt ja sonst zut Zeitverkürzung wohl etwas vor. Ueberdieß, Innker, soll es mir eine rechte Freude seyn, wenn ich den Jäger mit seinem wunderlichen Abersglauben recht auslachen kann. Ein Hahn! — errathen, wer etwas weggenommen hat? Einsfältig! Aber man macht solche Leute nicht klug! sie verführen sich und andere.

# Junker Willich.

Also meynen Sie nicht, daß es wahr ist, was er sagt, gnädige Frau? Ich hab's auch gedacht! Albernes Zeug!

fr. v. Sarmund.

Ja wohl, Possen!

## Junker Willich.

Wir wollen den alten Kerl recht auslachen! (das Zimmer wird verfinstert.) Aber — sch

1 1 1 h



mochte doch wissen, warum er das Zimmer sinster machte?

21501ph.

In der That, und wenn man auch ein gut Gewissen hat, so sollte einem daben ganz Angst werden. Ich bin gar nicht gern im Finskern.

Julchen.

Je, der Hahn fann ja Miemanden sehen: wie soll ers benn errathen?

Mienchen.

(Guckt hinein.) Nu, Hähnchen wirst du bald reden, oder krähen?

Lorden.

Er wird nur seines Herrn Sprache verstehen. (Der Jäger kömmt zurück.)

fr. v. Sarmunde ger g

Mu, ists so recht? Ist's nicht zu lichte!

. Jafob.

Mein; gerade so recht.

Mun; wer ein gut Gewissen hat, der bleibe hier!

Wer keines hat, geh vor die Thur!



# Fr. v. Sarmund.

Sehr seigerlich! Das ist ein Trumpf, wo keis nes von uns wohl das Herz haben mochte, hinaus zu gehen.

> (Jakob trägt den Korb an den finskersten Ort des Zimmers: macht ein Haus fen Umstände mit einem Stade und zieht einen Zirkel um den Korb.)

> > Jafob.

Sag an, mein Hahn! Wer hats gethan, Wer hat die Marken genommen?

Nun; Jedes von Ihnen, meine junge Herts schaft, komme her, greife unter das Tuch, streische den Hahn, lege die Hand zurück auf seinen Nücken, und stelle sich in die Reihes! Ist jes mand von Ihnen, der die Marken noch hat, oder damit gespielet hat, den wird mein Hahn durch lautes Krähen anzeigen.

(Er wiederholt die Worte:) Sag an, mein Hahn 2c. (Es will keines zuerst gehen.)



## fr. v. Sarmund,

Mun; bald sollte man glauben, es hatte keines von euch ein gut Gewissen: fort! zu!

Miencheu.

(Läuft darauf zu, greift hinein und streichelt ihn.) Hahl erzwill nicht krähen? Ich bins nicht gewesen, die sie eingesteckt.

Jacob.

Mun hieher! und das Patschchen auf den Rücken.

Noolph. (Er stellt sie.)

(Abolph folgt ihr, greift auch unter das Tuch und ftreicht ihn ebenfalls.)

Sch auch nicht!

Julchen (folgt.)

Krahe, hast du Berd, und sag' eine Lugent

Lordien.

Stumm, wie ein Fisch! (Gie vergift die hand auf den Rucken zu legen.)

Jacob.

Sand auf ben Rucken!

(Salomon und Wilhelm komplimentiren mit Junker Willichen, daß er zuerst geben soll. Er scheint sich zu bedenken.)

XVI. Theil

Q



# fr. v. Sarmund,

Immer zu, Junker! Sie mussen den Spas nicht verderben.

Junker Willich.

Meinethalben!

(Salomon und Wilhelm folgen.)

Jafob.

Sand auf ben Rucken!

(Die Kinder fangen alle an zu lachen.)

Zisch aus, Herr Jakob! Es war auch nichts. der Hahn weiß nichts.

# fr. v. Sarmund.

Sie sind entweder von dem Verdachte alle frey, oder eure Kunst geht betteln! Meine Marten sind und bleiben weg.

## Jarob.

Runst geht nicht betteln. Die Hände immer noch auf den Rücken, und — (es wollen einige beraus treten.) stehen geblieben! sage ich; das ist ja ein Gegvirle, wie Ovecksilber! (zur Fr. v.



Sarmund.) Ich muß ein Licht holen und meine Kunst anders versuchen. Das Ding geht nicht von rechten Dingen zu. Geben Sie ein bischen Achtung, gnädige Frau! daß sie so hübsch in der Ordnung bleiben, bis ich mit dem Lichte komme! Er geht ab und nach einem Lichte.

21801ph.

Das ist ein verzweifelter Kerl! Was er noch mit uns anfangen wird?

Mienchen.

Darf ich nicht einmal nach dem Hahn sehn, gnädige Frau Pathe?

Fr. v. Sarmund Durchaus nicht, kleiner Vorwiß!

Salomon.

Rannst bu's nicht erwarten?

Julchen.

Ich halte meine Sand feste zu.

Wilhelm.

Das hat uns der Jäger ja nicht geheißen?



## Lordien.

Ich will nur sehen, was für ein Spas herauskommen wird.

Jakob bringt ein Licht, und geht, wie sie nach der Reihe stehen, so daß er von Mienchen wieder anfängt.)

(8n Mienchen.) Die Hand her! tsie zeigt ihm die linke:) nein; die auf dem Rüs eken! — Nichts! abgetreten, Mienchen!

Mienchen (die ihre Hand besieht, thut einen lauten Schren:)

Je, was habe ich denn für eine abscheuliche Hand? kohlschwarz! Himmel! wenn die nuk wieder weiß wird!

# Jarob.

Weiß, wie Wolle, so bald ich will. (Die Kinder können es nicht länger erwarsten und beschen alle ihre Hand, ehe der Jäger, der ihnen immer wehrt, zu ihnen kömmt.)

Je daß dich! Wollt Ihr stehen?

Adolph.

Pfuh! auch ich habe eine schwarze Hand!



Inlichen.'

Much ich? Häßlicher Jakob!

Lorchen.

Neber den abscheulichen Sahn?

Salomon.

Pfuy! wie sohen meine Manschetten aus!

Wilhelin.

Ah! und meine Finger!

Junker Willich.

(mit einer stolzen Miene hebt seine Hand hoch ems por.)

Meine sind alle rein.

Iakob. (fährt auf ihn hastig zu und hätt ihn ben der Weste.)

Und Sie, Junker, sind es, die die Marken haben! Her damit, oder ich mache Sie gleich so schwarz in ihrem Gesichte und an ihrem ganzen Leibe, wie eine Kohle, daß Sie ewig nicht wieder weiß werden sollen.

Lorchen (schrent).

Mein Brnder schwarz, wie sine Kohle?



## Jafob.

Ja, wie eine Köhle, oder wie ein Mohr, oder wie ein Rabe.

# Lordien.

Du wirst doch nicht 20% Hast du sie denn wirklich, so gieb sie her!

fe. v. Sarmund.

Seht zu, was Ihr thut, Jakob!

## Jafob.

Her! voer ich visitire, oder — schwarz, wie alle schwarze Dinger zusammen.

Willich. (gang erblaßt und in Verlegenheit.)

Sollte ich denn — in Gedäuken — (er greift in die Taschen) — es ist wahr! — ich muß es gestehen, in Händen habe ich sie gehabt! (Er thut, als ob er sie gähling in der Weste fände.) Ih! — hier sind sie wirklich! Sollte man's denken!

(Die Kinder find in einer Art von Bestüt: jung, und Willich sittert.)

fr. v. Sarmund.

Jakob! — (Er kömmt zu ihr) tragt das Licht



mit eurem Hahne wieder hinaus, und macht die Läden auf!— (leise zu ihm:) Sagt dem Gesinde draußen nicht, wo sie sich gesunden haben !

### Jatob.

Ich verstehe Sie,

(Er geht ab.)

fr. v. Sarmund,

Geht meine Kinder! hier in meinem Schlafs zimmer steht ein Waschbecken und wascht euch die Kände rein. Ihr möchtet sonst eure Kleider beschmußen.

### Mienchen.

Ja, wenns nur wieder weggeht! — O! wenn ich eine schwarze Kand behielte!

#### Upolph.

Vesser, als eine schwarze Rase.

### fr. v. Sarmund,

Es wird schon gehn. Es ist doch nichts als ein bischen Ruß. (Die Kinder gehen hinein) Sie Junker, haben es nicht nothig, und können hier bleiben!



# Gilfter Auftritt.

# Frau v. Sarmund. Junker Willich.

# fr. v. Sarmund,

Mun, Junker! Schämen Sie sich nicht eit per so niederträchtigen Aufführung? Sie, der vorhin so stolz war, taß er die rechtschaffenen Pfarrerskinder nicht seiner vornehmen Gesellschaft würdig hielt? durch ihre Gegenwart seinen Adel entehrt glaubte? einzustecken? Pfup!

## willich flotternd.

Vergeben Sie — gnädige Frau! — ich spielte damit — und in Gedanken — ich weiß gar nicht, wie es zugegangen s s s

### Sp. v. Sarmund.

Das sind saule Fische! Go durften sie mur, als Sie gestragt wurden, ihre Taschen durchsuschen: hatten Sie sie, so hätte man es sur eis nen Jehlev einer Unbedachtsamkeit gehalten und Ihnen perziehen; aber so?



### willich.

Gewiß, guddige Frau! Ich ließ mir's gau pickt einfallen, und dann — dann schämte ich mich einer solchen Beschuldigung, daß ich sie nur konnte eingestecket haben.

### fr. v. Sarmund,

Rach der Behutsamkeit, mit der ich burch meine Sochter fragen ließ, hätten Sie, dächte ich, nicht sich zu schämen branchen!

### willich.

Da hatte ich's vergessen.

### fr. v. Sarmund,

Alber Sie dachten doch wohl daran, daß sie damit gespielt und sie in der Tasche hatten, als Sie den Hahn nicht angreisen, nicht streicheln wollten?

### willich.

Nicht angreifen, nicht streicheln? Ich habe

ge. v. Sarmund.

Halt! machen Sie nicht das Sprichwort



ganz wahr, daß wer lügt auch stiehlt, und ums gekehrt. Ja, niederträchtiger Knabe ! ich was ge den Ausdruck ungescheut. Zu gutem Glück, daß Sie noch zu dumm sind, Ihre junge Boss heit verbergen zu wissen. Sie haben ben Hahn angegriffen? gestreichelt? und Sie sahen nicht ein, daß, wenn Sie bas gethan hatten, Sie auch eine schwarze Hand haben müßten. Aber die Ungewißheit, vb des Jägers Lift nicht Zaus beren ware, schlug Ihr Gemissen, und Sie glaubten, dadurch nicht verrathen zu werden, was Sie gerade vor aller Welt verräth. Sie werden sich gefallen lassen, daß ich Ihrem Herrn Bater, so bald ser mit meinem Manne von der Jagd zurücke kommt, die schone Ge: schichte erzählen,

### willich.

(Wirft sich ihr zu Füßen.) O gnädige Fran! um Gottes willen nicht! Er schlägt mich todt, Ich bitte Sie : ...



### fr. v. Sarmund,

Michts! besser, als daß er einen Menschen erzieht, der, wenn er solche Dinge thut, ein Schandsleck seiner Familie ist: denn was kann das Ende von solchen Probestückshen seyn?

### willich.

Nimmermehr! ja nimmermehr soll es wies der geschehen.

fr. v. Sarmund,

Vielleicht haven Sie das schon zehnmal vers sprochen: denn alle Umstände verrathen mir, daß Sie heute nicht zum erstenmal einstecken. Nach einem so unverschämten Läugnen:

### willich.

Gewiß, das erste und letztemal soll es seyn. Ich glaubte gar nicht, daß die Marken viel mehr als ein bloßes Spielwerk wären! O nur dasmal nicht meinem Vater! Wenn Sie in Ihrem Leben semals wieder hören, daß ich etwas angerühret habe \* \* \*

Fr. v. Sarmund. Das konnte die einzige Bedingung seyn:



Aber, wie werde ich es verhindern können, da es mein Jäger und alle Ihre Mitgespielen wist sen? Ah! ich kann nicht ohne Schaudern dars an denken! Aber sagen Sie mir nur, was Sie mit den Marken machen wollten? glands ten Sie wohl, damit undemerkt spielen zu köns nen, oder wollten Sie sie verkausen oder vers schenken?

### willich.

Ach, gnädige Frau! das weiß ich selbst nicht. Sie gesielen mir; sie sahen so hübsch aus, und ich stockto sie bloß ein, um sie zu haben.

### fr. v. Sarmund,

Deie sind in großer Gefahr, Junker! Sas chen selbst ohne Absicht zu begehren, und sich ihrer auf diese Urt zu bemächtigen? Gestehen Sie mir aufrichtig: ist es das erstemal?

Willich (flockend und weinend).

M — ein, nein gnädige Frau! — Kleine Spielsachen habe ich schon oft — bey meinen



Gespielen eingestecket; und eben — weil man niemals darnach gestragt, so dachte ich auch ich dachte : ::

### fr. v. Sarmund.

wenn es kein Mensch auf Erden sähe, wissen Sie nicht, daß Gott alles sieht? doch vielleicht ist der heutige Vorsall zu Ihrem Vesten gesches hen, und zu Ihrem Vesten wird es auch seyn, wenn Sie dafür so bestraft werden, wie Sie es verdienen.

### willich.

Ognädige Frau! Ich bitte Sie noch eins mal; um Gottes willen bitte ich Sie! nux meinen Vater nicht! Ich will mich jeder Strafe unterwerfen! Bagen Sie es meiner Mutter, meinem Hofmeister — dieß ist ein strenger, aber doch billiger Mann ; ; ,

#### fr. p. Sarmund.

Gut; das mag seyn. Ich habe den Chas rakter von ihm überall gehöret. Mehr um



Ihres Herrn Vaters willen als Ihretwegen will ich es ihm iht verschweigen, wenn Sie mit Ihrem Hofmeister selbst ehester Tage zu mir kommen, und mir in seiner Gegenwart ein seyerliches Gelübde thun wollen, nie dergleichen wieder sich einfallen lassen. Ich werde ihn bitzen, auf das genauste auf Ihre Handlungen Achtung zu geben, und ben der ersten Vergehlung dieser Art nicht nur Ihrem Herrn Vater, sons dern der ganzen Welt die Geschichte entdecken. Wollen Sie das?

# Willich.

d ja, gnädige Frau! alles was Sie befeht ken, vergeben Sie mir nur dasmal! Aber ach! — Ihre Kinder! — die Pfarrers Kinder!

### fr. v. Sarmund.

Ja, sehen Sie, strasbares Kind 1 wie eine Unwahrheit die andre nach sich zieht. Ich wers de mich wohl bequemen müssen, zu Ihrer Ent: schuldigung selbst eine Unwahrheit vorzubringen? aber : : :



## willich.

Ach! tausendmal, tausendmal will ich es Ihnen danken — mein ganzes Leben hindurch : : :

### fr. v. Sarmund.

Aber noch eine Bedingung! Sie mussen den edlen Pfarrerskindern Ihre Verachtung, und den Argwohn abbitten, den Sie auf sie zu werfen gesucht.

## Willich.

Ja, ich will es, ich erkenne meine Strafs barkeit!

### Fr. v. Sarmund.

Erkennen ist nicht genug! Sie mussen sich bessern. Denken Sie bez dieser gröblichen Bes leidigung besonders, wie der Stolz gedemuthisget wird! wie weit diesenigen iht über ihnen durch ihre edlen Gestunnungen stehen, die Sie wegen ihrer geringen Herkunft vorhin verachsteten!



### willich.

Ach! ich erkenne es!

gr. v. Sarmund.

Ich würde Ihnen hiermit verbieten, wieder über meine Schwelle zu kommen, wenn mir Ihre Besserung nicht am Herzen läge. Aber ich will wissen, ob Sie Wort halten werden.— Noch eins! bitten Sie die Kinder selbst, daß sie nicht davon schwaßen. (Geht an die Thüre des Schlassimmers und ruft hinaus: Seyd ihr bald fertig?

# Zwölfter Auftritt.

Die Vorigen. Lorchen. Abolph. Julchen. Salomon. Wilhelm. Mienchen.

Lorchen (lauft auf ihren Bruder).

Mun; du wirsts schon kriegen, Bruder, wenn das der Papa erfährt! Was hast du denn für dummes Zeug gemacht?



### fr. v. Sarmund.

Wohl: der junge Herr hat damit gespielt, sie in Setanken eingesteckt, und sich darnach gesschämt, es zu gestehen. Ich könnte ihm diese alberne Scham vergeben: aber das werde ich ihm nicht vergeben, daß er (zu ben dren Pfarsters Kindern) euch verdächtig zu machen gesucht hat.

#### .. Salomon.

D gnädige Frau! so bitte ich Sie darum. Wir sind unterrichtet, daß man jede Beleidis gung vergeben musse. Wir waren uns nichts Vöses bewußt: Sie, gnädige Frau! waren eines Vessern von uns überzeugt : :

### fr. v. Sarmund.

Hier lernen Sie, Junker, was Edelmuth

#### Wilhelm.

Ja, wir wollen auch keinen Menschen etwas davon sagen! Nicht wahr, Mienchen? du sagst auch nichts?

XVI. Theil. P



### Mienchen.

O nichts! denn es würde mir doch weh thun, wenn der Junker Verdruß, oder wohl gar Schläge bekommen sollte.

## Willich

(geht zu Salomon und Wilhelm, und umarmt fie-)

O! wie beschämen Sie mich! wie bin ich gedemüthiget! dieß thut mir weher als Schläs ge! Also wollen Sie nichts von meiner schlechten Aufführung sagen?

#### Salomon.

Sie konnen barauf rechnen.

### willich,

Kaum unterstehe ich mich, Sie um Ihre Freundschaft in Zukunft zu bitten.

### Lorchen.

Aber, wenn alle schweigen, so werde ich es nicht verschweigen. Einen so vor den Leux ten zu Schande zu machen?



# fr. v. Sarmund.

halten, da wir Ihrem Bruder seine Unbesons nenheit, die er bereut, vergeben und zu versgessen versprechen? Sie können aber etwas Bessers thun, Fräulein: Seyn Sie seine Ausseher in wir wollen ihm ist noch diesen gelinden Namen geben — wieder begeht, so sagen Sie es mir, und dann werde ich die Beleidigung, die er mir heute zugesüsget hat, Zeit genug ahnden.

# Willich.

Ach! wenn Sie mir dießmal vergeben: soll diese Zeit nie kommen.

fr. v. Sarmund.

Wort gehalten! das sage ich Ihnen!



# Mienchen.

Ja, Wort gehalten! sonst macht Sie Jakob gewiß über und über so schwarz, als unsere Hände waren.

Ende des Schauspiels.





Osterreichische Nationalbibliothek

